

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/









## C. F. Gellerts "sammtliche

# Shriften.

Fünfter Theil.



Mene verbesserte Auffige.

Rit Admisch : Kaiferl. Königl. Preußischen und Churfürftl. Sachs. allergnabigften Frenheiten.

Leipzig,

bey M. G. Beidmanns Erben und Reich, und Cafpar Fritsch, 1775.



## Innhalt

## des fünften Theils.

### Abhandlungen und Reben.

| Wasum es nicht gut sep, sein Schickfal vorher zu    | wissen.<br>S. 1 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Bon den Troffgrunden wider ein sieches leben.       | . st            |
| Bon dem Einfluffe der schönen Wiffenschaften auf be | is Herz         |
| und die Sitten. Eine Rebe.                          | 76              |
| Betrachtungen über die Religion.                    | 95              |
| Bon den Jehlern der Studirenden ben der Erlerm      | ing der         |
| Wissenschaften, insonderheit auf Mademien.          | Eine            |
| Mede.                                               | 113             |

Pon den Annehmlichkeiten bes Migvergnagens. 142

Wie weit sich der Nugen der Regeln in der Beredsamkeit und Poesse erstrecke. Eine Rede. 153

Bon

|     | Moral.   | Eine öffentliche Vorlesung. |          |           |         | G. 186 |
|-----|----------|-----------------------------|----------|-----------|---------|--------|
| Ron | der Vort | refflichfeit t              | mb Würbe | ber Andad | bt.     | . 212  |
|     |          | 140                         | * .      |           | · · · : |        |

Rebren eines Baters für seinen Sohn, ben er auf die Atades mie schicket. 231

Von ben itrsachen bes Vorzugs der Alten vor den Neuern in ben schönen Wissenschaften, besonders in ber Poesse und Beredsamkeit. Eine öffentliche Vorlesung. 26x

1.5.

21

₹ . £

1. 2

Warum

Warum es nicht gut sen, sein Schicksal vorher zu wissen.

ichts scheint leichter ju fenn, ale fich ju uberführen, baß es nicht gut fenn wurde, wenn wir unser Schicksal in ber Welt vorber mußten; und bennoch bleibt ber Bunfch, fein Schickfal zu fennen, ben meiften Menfchen ein angenehmer Bunfch. Eben biejenigen, bie am Morgen mit vieler Ueberzeugung glaubten, bag es eine Wohlthat bes himmels fen, fein Gluck und Unglud nicht voraus ju feben, wunschen oft am Abend, bag ber Borhang, burch welchen bie 3ufunft fich unfern Mugen verborgen hat, wegfallen, und ihr Schickfal fich ihnen auf Einmal barftellen mochte. Bermuthlich zeuget die Eigenliebe biefes Berlangen, und Stolz und Geig erhalten es; boch ich sehe nicht, warum nicht auch viele gufe Triebe Diefen ungeitigen Bunfch in uns hervorbringen Die Begierbe, gludlich zu werben, ift Sonnen. ein unentbehrlicher Theil unfrer Ratur, und bie Begierbe, Andre glucklich zu machen, die ebelfte Wolluft eines rechtschaffenen Mannes; beibe aber tonnen und oft ju bem Bunfche verleiten, unfet Schickfal zum voraus zu wiffen.

A 3

Ich verstehe unter bem Schickfale eines jeben bie guten und widrigen Begebenheiten feines lebens. Wenn wir biefe vorherfeben follen, fo tonnen wir fie entweder ftuchweise und unbestimmt, ober im Bufammenhange feben. Studweise nenne ich, wenn ich, jum Erempel, jum voraus mußte, baß ich in meinem Leben mehr frant, als gefund fent wurde; bag ich einen großen Reichthum erlangen, und ihn nachher wieder verlieren wurde, ohne baff ich zugleich bie Urfachen biefer Bufalle mußte. Bufammenhange fein Schicffal vorherfeben, beißt alle Umftanbe und bie gange Reihe ber Begebenbeiten fennen, aus benen unfer Leben gufammengefetet ift, ber unglucklichen fo mohl, ale ber glucktichen. Alfo mußte ich, in Anfehung ber Liebe und ber Che, nicht blof miffen, daß ich mit ber Beit mich verehlichen wurde; fondern ich mußte' jum voraus feben, burch was fur Umftanbe und Bu welcher Zeit biefes geschehen, und ob meine Sattinn fchon ober hafflich, reich ober arm, von nuter ober bofer Gemutheart, und wenig ober viel Nahre mein fenn wurde. Diese vollftanbige Bif fenschaft von feinem Schickfale murbe, wenn fit moglich ware, schreckliche Uebel nach fich giehen. wie fich in ber Rolge zeigen wird. Die erfte Ant hingegen scheint bie leichtefte und bequemfte ju fenn; boch fie murbe uns wenig nugen, und unfre Reubegierde mehr erwecken, als stillen. Denn etwas wiffen, und nicht alles wiffen, ift eben fo viel, als burftig fenn und zu einem verschlofinen Brunnen gefüh-

Ich werbe in meinem leben geführet werben. reich und groß werben. Gut! Dieg ift mir ange-Allein, wenn werbe iche werben? Auf mas für Art? Rury bor bem Enbe meines lebens, ober lange vorber? Wie lange wird mein Gluck bauern? Wer wird mirs entgiehen? Der Lob, ober ich mir felber, ober bie Bosheit ber Menfchen? Berben biefe aus ber Bahl meiner Freunde, ober Reinde; werben es Gonner, ober Deiber fenn? Berben fie es mit Kleif, ober aus Unvorsichtigfeit thun? Taufend folche Fragen werben entstehen, wenn ich mein Schicffal nur ftudweife tenne: und wie fehr werben fie mich beunruhigen, ba ich mir biefelben beantworten ju fonnen munichte, und boch nicht beantworten fann! Anstatt, baf eine folche Wiffen-· fchaft mein Berlangen befriedigen follte: fo wirb es burch fie nur befto ftarfer gereiget merben; benn Die Wiffbegierbe bat bie Ratur aller anbern Begier-Und wie ber Geig burch ben Busammenflug ber Neichthumer, bie Chrsucht burch ben Unwachs des Ruhms nicht abnimmt, fonbern fleigt: fo wird auch bas Berlangen, fein Schicffal gu fennen, burch eine summarische Nachricht nicht so wohl geftillt, als brennenber gemacht. Wer ben Beweis hiervon verlangt, ber wird ihn in feinem Bergen, in bem, was in ihm vorgeht, bep einer fleinen Aufmerksamkeit, leicht finden tonnen. nicht geschickt ift, biefe Wahrheit in fich ju fuhlen, ber wird weit weniger geschicft fenn, fie in einem Beweise zu verfteben. Ja, fagt man vielleicht, es 21 4 祇

The wahr, ich weis auf folche Art nicht genung; aber ich weis boch etwas! Ich weis, ich werbe groß, gelehrt, reich, alt werben. Diefes find angenet. me Erwartungen; und ift eine fleine Nachricht von angenehmen Erwartungen nicht beffer, als gor feine? Enblich aber begehre ich nicht mein Ungluck, fonbern nur mein Glud borber gu miffen. Borfchlag lagt fich benten, aber vielleicht fchwer erfullen. Denn wenn es auch moglich mare, feft gutes Schicffal, ohne fein bofes, tennen ju lernen: fo fürchte ich boch, baf ber meifte Theil ber Menfchen, wenn er fein jufunftiges Glud vorher erführe, nichts als ein Ungluck, nach feiner Dennung, erfahren murbe. Bir wollen biefes beutlicher machen. Wenn wir bas Bluck, als bie Erfullung unfrer Wanfche, betrachten: fo find bie Meiften ungludlich. Benn wir alfo unfer Glud porherfeben follten: fo murben wir, wenn wir es gegen unfre Bunfche hielten, entweber etwas febr geringschätiges, ober gang etwas anders, als wie wunschen, und alfo nach unfern Gebanten fein Blud feben. Es ift ein Glud, wenn ich zeitlebens ben einer gehörigen Arbeit ein gureichenbes Musfommen habe. Und wenn bie Meiften burch eine Eingebung einen turgen Auszug von ihrem Leben befommen follten: fo murbe er biefen Innhalt ba-Das murben nun bie hochmuthigen, bie Beigigen, bie Bolluftigen fur einen Eroft ichmeden, wenn fie biefes ihr Glud voraus mußten? Reiner wurde es fur ein Gluck halten. Und alfo wüßten

waften fe, "anftatt ibr Gluck ju wiffen, nichts, als daß fie feines batten. Man nehme einen Bertagten, und fage ibm, bag er beftimmt fen, gin großer General ju werben, und mit ber großten Sefahr erstaunliche Thaten auszuführen. Er wird erschrecken, und über biefe Nachricht mehr Ungft ausstehen, als er murflich fühlen murbe, wenn er, burch die Umftanbe genothiget, fein Leben vor bem Reinde magen follte, und vielleicht burch bie Ge wohnheit getroft, und endlich gar bis jum Selben Yapfer werben murbe. Inbeffen wird er es zu ber Beit feiner Zaghaftigfeit fur fein Glut halten, und entweber alauben, er hatte gar fein Gludbin ber Melt, ober fich einbilden, er mufte noch nicht alles. Auf diese Urt fieht man wohl, daß, wenn uns auch, nach unferm Bunfche, nur unfer Gluck, außer feinem Bufammenhange mit unferm Unglucke, offenbaret werden follte, wir boch nicht ruhig, fonbern viel unruhiger werben murben, als wir find, ba wir es nicht wiffen.

Und wenn foll und benn endlich unfer Gluck vorher verfundiget merben? Bermuthlich in ben Jahren, ba wir anfangen nachzubenfen, in ben Jahren einer nicht ganz roben Jugend. Aber man vergeffe nicht, baß bie Jahre einen gewaltigen Ginfluß in unfere Reigungen haben, bag wir mit jebem neuen Zeitlaufe unfere Lebens, unfre Wunfche anbern, und bas gering schaten, was wir erft boch geachtet haben, und boch fchaten, mas wir verachtet haben. Wie wird es unn mit unferer Berubigung

higung werben? Diefen jungen Denfchen analet ber Chraeis. Es wird ihm angefundiget, bag er ein Amtspachter werben wirb, und barinnen befeht fein Glud. hilf himmel, wie wird er fich entleten! Er hoffte, wenigstens ein vornehmer Staatebebienter in feinem Baterlande ju werben; und bie Stelle eines Pachters ift bas gange Glud, mit welchem er fich nach fo prachtigen Traumen foll begnügen laffen? Er fieht in feinem Gluce feine Muniche nicht; und biefe wollen wir boch eigentlich erfüllt feben, wenn wir unfer Gluck voraus au wiffen begehren. Man urtheile felbft, ob biefer Mungling fich uber fein Schickfal erfreuen. ober nicht vielmehr beflagen werbe. Burde es nicht portheilhafter fur ihn fenn, es mare ihm bis auf Die Beit verborgen geblieben, ba es ihn hat treffen follen? Denn vielleicht haben bie Umftanbe ber Beit und ber Belt in gehn Jahren feine hohen Gebanten fo ermubet, daß ibm biefe Bedienung febr mobl Die junge und feurige Clelta, die nichts fo febr munfchet, als fich zeitlebens in ben Urmen thres gartlichen und angenehmen Liebhabers gu foben, verlangt ihr Bufunftiges ju miffen. feht ju ihrem Entfeten, baf fie ihrem Damon nicht zu Cheile werben, fonbern an ber Seite eines finftern und ichon befahrten Mannes ihr Leben be-Schließen wirb. Dieg ift ihr Glad, und ungludlich murbe ihre Che gemefen fenn, weith ber unbeftanbige Damon feine Absichten auf fie erreicht Affein in ihrer itigen Berfaffung wirb fie, wegen

wegen biefet Rachricht, die Sande ringen, und fich für die ungluckfeligste Person in der Welt halten.

Wenn es alfo auch moglich mare, unfer Blud fo vorber ju feben, bag und unfer ilnaluct unbefannt bliebe: fo murben boch bie meiften Menfchen fich nicht wohl baben befinden, weil bie Wenigsten, wenn wir die Sprache ber Welt, und nicht bee Philosophen, reben wollen, Glud haben. ben ben Meisten ift bas Glud, in ihrer Ginbilbung, nichts anbers, ale basjenige, mas prachtig in die Augen fallt, Ueberfluß an Gutern, Wolluft. bobe Chrenftellen, ausgesuchte Bequemlichfeiten. Bleichwohl erlangen die Benigsten biefe fo genannten Gluckfeligkeiten in ber Art, wie fie folche wunschen; und alfo wurben bie Benigsten ibr Blud, die Meiften in ihrem Glude ihr Clend vor-Folglich wird biefes Berlangen, feine aussehen. Bufunft ju wiffen, auch wenn es fich nur auf bie anaenehmen Begebenheiten einfchrantt, baburch nichts weiser werben.

Ferner besteht bas Glud ber Meisten nicht in einer langen Reihe angenehmer Begebenheiten; sondern unfre vergnügten Jusälle sind mit mistergnügten durchslochten, und unsere heitern Stunden erhalten oft ihren Werth durch viele vorhergegangene trübe. Und wenn der Mensch diese nicht weis; (biese will aber der nicht wissen, der nut sein gutes Schicksal zu sehen verlangt:) so wird er, was in dem Zusammenhange ein großes Gluck war, außer

außer dem Zusammenhange für ein kleines, ober für gar keines halten. Doch wir wollen diese Art, sein Glück in einem Auszuge vorher zu wissen, micht weiter berühren, noch von dem Schaden, der daraus fließen wurde, insbesondere reden. Er wird sich leicht aus dem schließen lassen, was wir von der andern Art, sein Schickfal aussührlich und nach allen Begebenheiten zu wissen, sagen werden.

Diese Art tann man fich ungefahr so vorstellen, wie bie Rativitatestellungen find, in welchen man Dem Leichtgläubigen ju zeigen verfpricht, mas ihm bon Lag ju Lage begegnen wird, und zwar mit feinen Urfachen. Die Urfachen unfrer Begebenheiten find entweber in ber Einrichtung ber Belt, ober in und, ober in andern Menfchen gegrundet; und fein Schicffal mit feinen Urfachen borberfeben, beift feben, mas die Ratur ober bie Ginrichtung ber Belt, mas wir felber burch unfer Thun und Caffen, ober was andre Menschen ju unferm Bergnugen, ober zu unferm Verberben bentragen mer-Burbe eine folche menfchliche Allwiffenheit. wenn ich mich also ausbrucken barf, nicht etwas Bottreffliches fenn? Auf biefe Art waren wir von ber gurcht, die unfer Berg fo angftiget, auf einmal befrent, und tonnten taufend Unternehmunmen, ben benen wir ist gittern, getroft und ohne Aluruhe magen. Unfere Coffnung murbe ftarter and fuger werben, weil wir ihr Biel mußten. geber, wenn er mußte, wozu er zeitlebens bestimmt mare, 71

ware, wurde fich zu seinem Berufe, zu seiner Leat bensart besser anschicken. Diese bren Bortheiles mogen wohl ben den Meisten die suße Nahrung bes Berlangens sepn, ihr Zufunftiges vorher zu sehen. Und wenn diese Bortheile gegründet waren: so wurde nichts gerechter senn, als eben dieses Berglangen. Wir wollen sie prüfen.

Ift es mahr, daß unfre Furcht fallt, menn ich weis, was mir in meinem Leben bevorfteht? Riches weniger! Denn Gutes allein werbe ich: boch nicht ju gewarten haben, und bas Bofe wird. mir bis ju feinem Unbruche eine beständige Surcht: ermeden. Buvor fürchteten wir nur moaliches: ober mahrscheinliche Bufalle. Bon biefer Kurcht! find wir befrept. Singegen fürchten wir nunmehr gewiffe Uebel. Ift diefes ein vortheilhafter Laufch? Wird mich ein gewiffes bevorftehenbes Uebel nicht mehr plagen, als ein ungewiffes? Ich febe vorause baf ich funfeig, entfernt von meiner liebenswurbigen Sattinn, von meinen Rindern, von meinen bren Jahre in einer Gefangenschaft anbringen muß; werbe ich diefe Gefangenschaft's nicht im herzen zehnmal durch die gurcht aussteben, ebe ich in biefelbe gerathe? hierzu tomme moch, bag ich mein Unglud, mit feinen Umftanben, in feiner Ordnung weis. Alfo werde ich entweber: wiffen, bag mir biefe Gefangenschaft aus verborgmen Urfachen' von ber Borfehung jugefchickt wird; ober, baf ich, burch mein Berfehen, ober burch meine Reblichkeit bgran schuld bin; ober, bag anbre: Menfchen

Menschen mich in biefes Ungluck fturgen. werbe ich mich qualen! Alle hoffnung ift mir benommen, meinem Uebel ju entflieben, und in mir machet boch ftete eine Begierbe, bas Unglud bon. mir ju entfernen. Diefe will befriedigt fenn , und es ift boch unmöglich, fie zu befriedigen. Dit web: chen verzweiflungsvollen Rlagen werbe ich nicht ben himmel besturmen! Belche bittere Bermeife werde ich mir felbst geben, wenn ich schuld an meinem Hebel bin! Und wenn iche nicht bin; mit wels: cher Reinbschaft werbe ich gegen biejenigen eingenommen merben, die mirs verursachen? wich nicht alle biese Vorstellungen um meine Rube. bringen, beren ich genoffen hatte, wenn ich bas; Uebel nicht voraus gesehen? Werben fie mir nicht: binnen ber Zeit, ebe bas Uebel fommt, alles Beremugen, bas fich mir jum Genuffe anbeut, verhittern?

Aber verfährt der gerecht, könnte man mir antworten, der die Sache allein von der schlimmen Seite ausieht? Man bedenke, daß, wenn die Jurcht durch das gewisse Unglick vermehret wird, die Hossimung hingegen, durch das gewiss bevorstehende. Glück, um eben so viel verstärket werden muß. Dieses läßt sich nicht so leicht entscheiden. Denn wenn man Glück und Unglück vergleichen, und, so zu sagen, gegen einander ausheben will: so massen sie ein gewisses Verhältniß haben. Weine Unglück mag ist der Verlust meines guten Ramens, und mein Glück, das ich darauf erhalte, der Vesitzt großer

Broffer Meichthamer fenn. Diefe beiben Dinge las fen fich nicht gegen einander abwagen, in fo fern man auf bie Menfchen und ihre Urt fieht, Die Guter gu betirtheilen, Die burch Borurtheile und bas Tempera. ment beffinint wird. Denn bie Rraft, mit ber fie mich beibe, bas eine burch bie Furcht, bas anbre burch die hoffnung, jum voraus rubren merben, Hegt nicht fowohl in ihnen felbft, als in meinem Gemuthecharafter, und in bem mir eignen und natur-Mchen, größern ober fleinern Berlangen nach Ehre ber Reichthum. Wenn ich von Natur ebracigia bin, und ich febe jum voraus, daß ich in zwen Jahten mit allem meinem Ruhme ein Mabrchen fenn, aber auch barauf, oder gubor, gehntaufend Thaler erben werde: fo wird biefe hoffnung gegen ben Ginbrud, ben bie Burcht ber gufunftigen Schande in mit verurfachen wird, febr gering fenn. Und wenn ich Gutes und Bofes, und ihre Begleiterinnen, Surcht und hoffnung, bergleichen will: fo muffen fie einerten Trieb in mir gum Grunde haben. Go ift ber Trieb nach Chre, und ber Trieb, feine Schanbe in baben, an und fur fich eine, und nur burch unfre Art gu benten getrennet. Daber muffen wir Chre und Schande, Reichthum und Armuth, Wolluft und Echmers nehmen, wenn wir eine Bergleichung gwifchen ber Große ber Furcht und ber hoffnung anftellen wollen. Millein fo verfahrt unfer Cchicffal nicht. Wer Schande ju befürchten hat, und ehrfüchtig ift, ber hat nicht allemal wieber Ehre gu boffen. Und wer geigig ift, und fein Bermogen Gell, Schrift, V. Cb. berliert.

verliert, bat nicht allemal wieber Bermogen tit Alfo wird es felten mahr fenn, baf bas Bergnugen durch die hoffnung eines gemiffen Guten, bas ich jum boraus febe, um eben fo biel machien follte, als die Burcht auf ber Geite bes Uebels gewachfen war.

wie viel von bem, Und wo wels ich benn, was mein Bunfch fur Bergnugen balt, meinem Leben jufallen wird? Bie, wenn es wenig Gluckfeligfeit, und beito mehr Unglud in fich enthalt? Und folch ein Leben voraus gu feben, muß ich in Gefahr fteben, fo bald ich mein Schickfal weis. Wie gluckfelig ichate ich mich, bag mirs ber Schopfer berborgen hat! Aber es mußte gleichwohl ein ausnehmendes Bergungen fein, wenn ich eine aufrichtige Machricht von einem in gebn Jahren mir bevorfebenben Glucke in meinem Gebachtniffe mit mir Ich mußte g. C., bag ich eine liebensberumtruge. wurdige, eine vernunftige, gartliche und getreue Gattinn gur Che befommen murbe. Die balb, wie freudig murben mir biefe Jahre verfreichen? meiffe febr baran. Deine Soffnung wurde mir gut Laft werben, weil ich fie nicht gleich ftillen fonnte. Und wie uns bas Ungluck allegeit ju fruh fommt: to fommt und bas Glace, fo geitig es auch tommt. boch allemal ju fpat.

3ch glaube fo gar, bag berjenige nicht unrichtig urtheilen murbe, welcher behamtete, bag bas Bergnugen burch bas umftanbliche Borberwiffen unfere irbifchen Glucks gefchwacht merben murbe, menig-

MER V. Th.

musigfend, ben ben Deiften im Bad Gelden inie mie estund aufdenfen, wie wir es prhenglich munic fichen und hoffen, ift gemeiniglich größer, ale bude jenige, welches wir in ber That etlangen; und man mun fagen, bag bie Grengen unferer Soffmund wire Buniche find. Wie, weitlauftig, wie unber Rienmt find biefe nicht! Wenn wir nun unfer find tiges Bluck wiffen: fo febt es nicht mehr ben wirde west und mia viel wir hoffen wollen. fondern unfte Spffmung mirbiglisbann bon unferm Gluce begieres. Sifibiefes flein, ober wenigftens nach unferm Wone Che gerechnet ifflain: fo wird auch bas Wemnügen: bes hoffens fleiner werden, als es war, che wie unfer Schickfol kannten. : 116.00 : ma: cut ji an Doch wir mollen bie Spffning, als ben Bopfomget unferg. Glute, niche weiter unterfuchene Wir wollen vielmehr feben gigt wie nicht felbit jam bem Bergingen, bus unsiber mielliche, Genuch des Glucks gieht, etwas einhullen, wenn wir es, pour ber wiffen. Dir ftheint es fb., Es glebt eine gen wife gurcht, big eben bas ben unferm Bergnungen ausrichtet, mas eine fcharfe Murge ben gemiffen. Speifen thut.... Sie macht namich, bag wie bas Bergnugen, befte lebhafter fchmeden Warum pubpt mich oft ein Glud, wenn iche geniege , fo febr? Gemeiniglich, weil ich ben furchtfamen 3mel. fel, es nicht ju erlangen, nunmehr beffegt babe. Sich murbe aber nicht fo viel fühlen, wenn nicht bie Surcht meine Empfindungen gleichfam in volle Des wegung gefest batte. Diefes fallt weg, wenn ich mein Eus

mehr Guit borber weist file's ift fernter wähe, bafft ein unverhofftes But und mehr einnimmt; als die porberaefebenes, went die Umflande von beiben deich find. Endlich wurben wir, wenn wir unfer Schicffal vorausfahen, auch mabenehmen, baff wir es bie meiften male nicht und, nicht unfre Gefchicklichkeit, nicht unfern Berbietften, fonbern oft vem Zufalle, und andern Menfehen, ju danten Batten. Und auf biefe Art murbe unfeer Citeffelt om großes Bergnügen entgeben , mit bem wir in unfern itigen Umftanben bie guten Begebenheiten? umfere Bobens gemeiniglich umfein Betblenften tha foreiben, obgleich nicht mit Grunde. Allein es mag ein frrthum fenn; bonnoch faim und auch ein grrebum vergnügen, fo lange wir ihn für eine Bahrheit balten. " Wollen wir noch fanner unfer Schickfal vorher wiffen ?

Geift noch ein Einwurf übrig. Ich warbe, fis mochte man denken, mich besto mohr zu meiner Lebenbart vorbereiten, wenn ich wuste, wozu ich bestimitt ware. Ich halte dieses für einen Betrugs until wie viel läßt sich nicht darauf antworten! Jupwill aber nier eines betrühren. Wenn ich von Nachtel aber lebenbare, die mein Glick in fich halte, nicht Luft haber so werde ieh und tur um besto weniger zu berselben anschieden; beim das Glütt ist mir ja gewis. Was brauche ich alle nier Bequemlichkeit Abbruch zu thun? Auch diese Neiner Bequemlichkeit Abbruch zu thun? Auch diese Wendenstelle werde ich zu dem Stande, der mir einmaß beschieden ist, ebenfalls gelangen. Bin ich aber aus

und Reiging file biefen Stand eingenommen: fo. werbe ich mith zu bemfelben vorbereiten, wenn auch wein Borwis sein kinftiges Schickfal nicht erfaßven hatte. Was hift nir affo meine Einficht fit dieses mein Schickfal?

Bis Bieber baben wie nur unterfucht, dinem feuen inebefonbee eftigeben fonnte, er fein Schleffal wother wifflet. Aber wir muffen ums nicht blog von Unbern abgefonbert betrachten. Bir muffen auch feben, was im Gangen, in bet Welt, in bem Zusammenbange ber Dinge entstehen wurde, weim jeber mußte, was ihm begegnen follte. Ich, file meine Person, modte in ber Welt nicht feben, weinr bie Denfchen ihren frenen Willen be' Melten, und ihr Schidfal borber mufften. undfte gang anbers besthaffen fenn, als es ift, ba wir es nicht wiffen. Eine einzige Sanblung eines Menfchen hat oft einen Einfluß in bas Schickfal Bieler taufend Menfchen. Die Triebfebern unferet Banblinigen find hoffnung und Rurcht. Wenn man biefe veranbert, ober wegnimmt: fo werben and unfete Unternehmungen veranbert, ober aufgehoben werben. Unfte Soffinnig aber und unfre Burcht Warben anbers fenn, wenn wir borbet wästen, was gefcheben follte; also wurden auch unfre Sandlungen, in fo weit'fle auf unfern freifen Billeit: antommen, anbeid befthaffen fenn, wenn wir Mira Buddafig vorher wilffien. Darbe Diff Appus We untverwinbfiche Abres ausgeschick bal ben wenn er guttivoratte iffethen batte, was er att Eribe 25 2

And fahd Es ift nicht zu glauben : Alle Diefenigen Menfchen, welche auf biefer Blotte imngefone men, oben elent, oben auf gemiffe flut gludlich gie worden find, wurden glio ein auderes Schickfal gehabt haben, als fie gehabt, wenn Philippus bes Musgang ber Gache wer voransigewinfti-hatte, Auf biefe Art fann-man- urtheilen . wie viel anders Die Begebenheiten ber Welt fenn marben, wenn ein jeben febe, mas für ginen Ausgang fein Unternehmen haben murbe, alleffet fie anbere fenne wird man, einmenben .... Ed mußte boch taufend Bifes Das pan bem frepen Millen ber Menfchen abbangs fonnen vermieben werben, wenn wir in die Bufunft hineinheingen, und ben Berlauf ber Gochen einfa ben, fonnten. ABje meifelhaft ift biefes! ABenn wir benjunferm Rocherfeben bie Bagierben und Leie Beufchaften bebielten; welche wir ist habens fo pohrbe allezeit upch Bodheit und Thorheit genug in Der Belt bleiben. Und wenn wir auch biefes ober jened Bofe unterließen :: fo wurden wir bafur ein guberes begeben . Ach will annehmen, bag wie Die Lafter, Die fich folbft bestrafen, unterließens murben wir auch die übrigen flieben? Was wurde aber auf der Frenheit und Tugend im enten Salle werben ?... Die Molleren ift ein Lafter . bas fich ben Bielen felber bestraftt, Benn unn Strenbon, bee burch ben Erunt fich John Siabre früher ins Gras gebracht bat, gefehen bathe, baffibiefes gofdeben murben fo batte erd vielloicht unterlaffen. 5 : Und ally were the properties in the Maria and in the contraction of the co mabr. C::22 2 3

Mieln, mare biefes Freitfelt und Bugent Rufte nicht ber Ginbrud ber Borffellung, on wiefe nothweitbig effer flerben, wenn bu viel ermift, eben to ftart febn; als wenn einer mit bem blogen Schwerdte vor mir fleht, und find von bem; was ich ohne biefeit Zwang quegeführet haben warber gewaltsam abhalt? Widre biefes min 3mang, ober Freyheit? Efiblich feben wir; buff viele Trunten-Solve, viele, welche bie größteil Aubichweifungen in Der Wolluft begehen, boch bas hochfte Biel bes menschlichen Alters erreichen; und außerlich linntet glucklich baben leben. Wobburch follten alfo biefe Bon ihren Laffern abgehalten werben? Was wurde nitht bie einzige Bewiffheit ber Art und bes Enges unfere Tobes für Unheil filffen? Bas wurden ble gnten Bufalte, mas bie bofen, welche unwidertrett fich waren, und folche murbe et allegeit in bet Lifte Ber Begebenfieiten unfere Lebens geben, fur Folgen wiich fich gieben? Dier murben gange Daufer wes gen bes bevorftebenben Unghicks wehflagen. Dots Barben Trunfene vor Freuden und Vergungen wegen bes naben Ghicks herumtaumein. wurde mehr arbeiten, feiner bas gemeine Befte beforbern wollen. Wie oft wurde man aus Berweiffung fich felbft, ober Anbern bas Leben nehnien! Der Bater murbe feinen Cobn in ber Biege ambringen, ehe er ihn im brepfigften Jahre auf Dem Rabenftein fterben fahe. Den Freund, ber ans morgen unfer Glad rauben follte, murben wir beute aus bem Wege raumen; und morgen hatten siel.

nielleicht Anhre und aus Rache, ober wir aus Reue und schon felbft, umgebracht. Rurg, bie Melt murbe nicht lange bestehen tonnen, wenn wir, unfer Schicffal umftanblich voraus mußten. mifrden in der Bluthe ihrer Jahre aus Berdruß und Berruhnif ferben, ober als Schlaftrunfene, big nicht viel zu befürchten batten, einschlafen. 34t betrugen wir und burch bie Soffnung, bag aufer Sutes hald kommen werbe; und fo fireiche ein Lag nach hem andem unverwerkt babin. Wir fürche ten ungemiffe liebel, und auf diese Act bleiben wir immer nach gelaffen und geschickt, fie abauwerben, Die murben bie Denfchen ihr Schickfal einander, Belchmatif eutpecten wenn fie en porber mifiten? und was wurde baraus fur Reib nub mit bemfele ben für Unbeil erfalgen! Bes murbe Cafar ge. than haben, wenn er gewußt hatte, daß man ihm quf bem Rathhaufe umbringen murbe? Burbe Eigero fo viel Gutes gestiftet haben? Burbe era pugenchtet feiner Ehrbegierbe, mohl jemale Conful gewarben fenn, wenn er jum voraus gefeben hatte, baf ber lobn feiner patriotischen Thaten ein gewaltsamer Lob fepn wurbe? Murbe mancher pach einem Glucke gestrebet baben, wenn er alla Die Arbeiten und Befchwerlichkeiten jum voraus gewingt hatte, bie er viele Jahre hinter einander, abne es felbit mabrgunehmen, übermunden baff Wer murbe eine große, eine lobliche That unternehmen wollen, wenn ibm burch die Wiffenschaft feines Schickfale bie hoffnung jur Belohnung entnomentnemmen were? Wer würde in undermaitlichen Haglucke Gott ventrauen und zu ihm um huffe wefen? Wer wurde im Glücke, das ihm nicht entgehen könnte, mößig und bankbar gegen die Wonschung, demükhig und liebreich gegen die Wonschen fepn? Würde nicht durch ein umfländliches Vorherwissen Tugend und Religion bepanhe gangi lich pernichtet werden?

Luct. Der Manich wingist auf eine ober bie janbre Irt etwas Biberforedenbed, wenn er fein gur funftiges Chicffal nach allen feinem Banflonben porber ju miffen verlanget. Er municht entweber, Begebenheiten vorher ju miffen, die nie Begebenheiten fenn werden, fo balb er fie weis, und fo lange er ben feinem Borberwiffen noch eben bie Reigungen, Begierben und Leibenschaften, noch chen Die Frenheit bes Willens behalt, worinnen ist feine Ratur besteht; bas heißt, er munscht zu wiffen, bag etwas erfolgen werbe, was boch nicht erfolgen wirb. Belcher Wiberforuch! Dber follen bie Begebenheiten erfolgen tonnen, fo municht er entweber, bie gegenwartige Einrichtung feiner Datur, ober feine Frepheit ju verlieren; bas beißt, er wunfcht, ein Menfch, und auch fein Menfch gu fenn. Co wiberfprechend und thericht ift ber neugierige Bunfch, fein funftiges Chicffal umftanblich vorher zu wiffen. Und gefett, er mare bieg nicht: fo wird er boch flets einer ber feindfeligsten Buniche fenn, Die ber Menfch wider fich felbft \$ 5 thun

thuis kinn. Gefest, die Welt und die menschiche Natur könnten daben bestehen, welche Holle würdis die Welt sen, und welch schreckliches Gluck das Gluck, ein Wensch zu sent! Ja sollte es Menschen geben, welche die Gabe hätten, mit mein Schlickal voraus zu sagen: so bitte und besthwöre ich sie, mir ihre unselige Weishut zu verschweigen. Pest, Hunger und Gesweide zu verschweigen. Pest, Hunger und Gesweide sind große Landplagen, aber Nativitätsteller, wosern es weiche gabe, Rasivitäskeller sür das ganze menschliche Geschlecht, wurden noch weit surchtweistlichen alle diese Uebel, sepu.

Bon ben Eroftgrunden wiber ein

: feches Leben, : . . . . . . . . .

Pach halte es wicht file unnothig, nieinen Leften An fagen; whe ich int thuck bon den Dieffe arinten wiber ein fleches Beben rebe, baf ith fele ber mit biefem Urbel, feit verfchiebenen Jahren Bes fichiveret bin. Es ift mabry baf bei beitwegen nicht grundlicher, beutlicher und verbertellicher von diefell Grimben hanbeln werbe, att edgulinberer! "aber violleiche kann mun Graftiger und wach pelleliche von einer Suche frechen, wenn nion fle felber eins pfunden hat. Es giebt eine gewiffe Beredfambeit Des Dergens, bie nicht fo wohl burth ben Berftand erzeugt, alenburch bie innerliche Empfinbung uinterfbiget wirb. .. Gie erwedet ble Muffmertfamtel und bas Bertrauen bes Unbern. "Und wie viel Ras berjenige nicht gewonnon, ber Rine Lefer in Biefe Bemuthoverfaffung festen fann! "Gie werben bie Bahrheit noch einmal fo begierigt annehmen, ale fie nicht thun wurden, wenn er fie gleich burch bie berebtefte und tieffinnigfte Mbhanblung in Erffaus wen und Bewinderung gefetet hatte. " Wenn Wet fes feine Richtigleit bat : fo muß es benen Rranten; bie man beruhinen will, lieber fenn, ben ju foreng bem bie Erfahrung und innerliche Uebergengung gu Bulfe tommt, ale einen, ber biefen Bortbell untbefret II. 2 ...

Wie glücklich will ich mich schiffen, wenn ich meinen stechen Mitgefellen die Last, unter der sie seufzen, durch diese Schrift in etwas erleichtere! Diese Ubsicht hosse ich um besto eher zu erreichen; je weniger ich durch diese Vlätter nach dem Auhme des Wiges und der Gelehrsamkeit strebe, der uns oft persihret, mahr sie das, was gefüllt; als sür das Wahre und Rügliche den unstern imterrichte zu sorgen, Ich selber will mieh mit bestiedigen; inden ich Andere zu beruhigen suche und eben diese Benühung soll mir zu einem neuen Trosynunde beit Senichung soll mir zu einem neuen Trosynunde beit Senichen Stunden dienen.

20. Bir fagen meiftentheilse baf benfenige ein fie des liben führe; ber mit gewiffen Dingen bes Abra pers befägiget ift, die ibn pie gant, berloffen, aber ppch felten von ihm weichen; ber viele Sinbre aber bie geoffte, ober bie gange Beit feines Lebens mehn Erant, als gefund ift. Da eine Brantbeit an unb für fich schmerzhafter ift, als die andere; ba fie bier lauger anbalt, ale bort; bier efter toment, bort geschwinder weicht; ber biefem mehr Theile engreift, als ben bem Anbern; bier niebr bie Rraff te bes leibes, burt jugleich bie Rrafte bes Gemuthe fchwacht; bem Ginen fall alles Bergnugen dest menfehlichen lebens raubt; dem Andern noch gitte Stunden gonnt; furg, ba fich fo mohl bem bam Rrantheiten, ale ben ben aufgerlichen Umftanban berfelben eine große Ungleichheie finbet: fo theing ed, baff man fo viele besondere Troftgrunde enflichen muffler eld firche Menfelen find. 2. .... wenn

weine auch biefe Dube nicht untrögfich wiere: f ift fie boch nicht nothig. Alle, ble ein Reches la Sen efferen, luffen fich ben ihrer großen Ungleich beit boch barinne iffit einander vereinen, baf fie Mren Buftand Ale ein Uebel halten, und fich vie Befeinung von bemfeiben wunfchen. In fo weit fenir man einerten Mittel für fie alle braucheni suis, was baraus folget, ift, baf es ben ben ebreit mehr ober weniger, geftifolnber ober langt Courier . mirfien wird. Rachben ber Troft mebe ober weniger Wiberftind finben wirb, nachbein wird er ducht ober weniger ausrichten. Beir Much mital er boch bie Reaft haben, fie grefften Theils ju Dezubigen , bie Dinberniffe mogen fo fart fenn , wie Remoden, wenner anbers ein vollfichbiges Mittel fenn foll.

Es giebt einen andern Untersched ber den sien Kagen der Menschen, der mehr zu fagen, und einen größern Sinluß in die Trospytunde hat. Das Bedel eines siechen Lebens hat verschiedene Dmellen. Es fann entweder eine Schuld der Nadmers war beschaft von Sute fingen; oder ihn besonderes Werhängnis von Sute fingen; oder ihr fann von infene, oder dan den sten fiegen Sandblungen Underer herrühren. Doer es funn endlich in Unsehang unsetzt Sewisten wir eine mehre willen, wen wir es eigentlich zuschreiben den sollen.

Man fiehtelacht, daßbier Perfonen, die innd vier vorschlevenen Unfachen ficht mit einem frechen

Morpey tragenie nicht mit eineme und aben bemiele ben Gunba fichs auftigten, tonwener. Welcher, Alme serichieb herricht, wicht; bloß unter deurnimigelt, bie an felber fit bie Bermider ihren Gefundbeit bele sen muffen bein fonnen wir ansolichmachbem bes Bergendes, baltions liebereilunger balbibund wieden Weife in Gulchafften, bald burch einem picke licht enegrop Alkect fie halb. hurche Auchtige Lafting halhiburch lenge Amerdanung, und anheitender These Seit, und geinen Gechen Rorbenteitragen behaus Mie wiele haben uch wicht hurch eine ausigemennes Princip, burch-einen umporficheigen Entent abert singht plichtighen, donn a the despission of the Hande Sucht, um, die Goffund boit, gebrackt! Altro fich nicht von biefen immenieinen leichen. Aben fomerer, erche fen konnen, als ber Undere? .... Wer fich alle hen einem frechen leben mit Dachdent, proften, will a der must armon cuntustribens mem er biofas, Uebel multhreiben ihabe. mit Menth, ber hurch allethand Ausfchweisungen fein rigner, Peiniger geworben ift, ben bem bie Luften ein qualenter Gift in Ceinen Gaften jauruck gelaffen habengeund ber gus Betrug bes Derjens fein Chinh m einer abfflichen Schickung macht, wirb burch die Porfellung pienals vecht zuhiei werben Ba which fich stern ein beimlicher Wipenspruch in ihm engerfunden ibengis weftgrunder ibag fün Bote aus beiligen Urfachen bie Laft aufgeleget habe, feine Praft sauben wiellt mieden wird bie nemiffen Gtunden Sauben is baffi entwetpoft fan und svied in fursen Beit

Beit, wenn fein Gemiffen ju reben anfangt, eine Unrube bes Beifice fublen, Die gar nicht weichen will, fo febr er fie fich auch burch ben Gebanfen bon bem gottlichen Berhangniffe gu vertreiben fucht. Co viel als ein balfamifches Pflafter auf einer gereinigten Bunde nugen mird; fo menia wird es ba belfen, wo die Faulnig burch scharfe Mittel noch nicht gehoben ift. Ber aus nature licher Schwermuth und Furchtfamteit bie Leiben feines Rorpers für felbfigemachte Plagen und fur ben Lohn feiner Thorheit anficht, ba es boch Fole gen ber Befchaffenbeit feiner fcmachen Datur, ober gottliche Schickungen find, ber wirb bie Bangigfeit feiner Geele eben fo menig beffreiten. als ein Menfch, ber burch fein mallendes Blut in eine furchtfame Einbildung im Schlofe gerath, und boch glaubt, bag er bon bofen Sciffern beun-

rubiget werbe.

Indeffen muß ich gesteben, daß ber Rath, die Duellen seines siechen Lebens wohl zu untersuchen, gar nicht so leicht ist, als es scheint. Oft sieht uns die Unmöglichkeit, oft die Eigenliebe im Bege, wenn wir auf den Grund unserer siechen Tage zurücke gehen wollen. Und eben die Ungewishelt, daß wir nicht einsehen konnen, ob unsere Schmerzien Früchte unserer eigenen Thorheit und Bosheit, oder Wirtungen der natürlichen Geburt, oder heilfame Plagen von Gott, oder die Schulden anderer Menschen sind; eben diese Ungewisheit schlägt uns oft am meisten nieder. Wie bald würde der traustie

fine Phillet," bet fich fannt gu laffen weis, babin debracht werben, fein Leiben gebulbig zu ertragen, ibenn man es ihm zeigen fonnte, baf es ihm Gott ober bie Geburt anfgelegt habe, und baf er ohne Eduld fen! Bie bald murde Charinus, ber bie Gute Gottes und feine harten Plagen bes Leibes nicht mit einander vereinigen fann, vieles bon feinem Unmuthe fallen laffen, wenn er überführt werben fonnte, bag nicht fo mobil bie gottliche Ruaung, ale er feibft bie Urfache feiner Comergen fen! Allein es ift in vielen und vielleicht in ben meiften Rallen fdmer auszumachen, ob unfere Ciechbeit ein durch unfere Schuld verurfachtes Uebel. poer ein von Gott verorbnetes ober verhangtes Clend fen. Chremes genießt bis in fein gwangig. fee Jahr einer guten Gefundheit. Bon Diefer Beit an wird er mit fcmerghaften Bufallen geplagt. welche fich mit den Jahren immer fefter fegen, und ihn, feiner Borforge und ffrengen Lebensart ungeachtet, ju einem lebenbigen Gerippe machen. geffeht, bag er in feinen jungen Jahren verfchiebene Ausschweifungen im Trunte, ober in ber 2Bolluft begangen babe. Allein, fabrt er fort, mein Bater mar auch fiech. Bober weis ich, ob ich mein Uebel nicht vielmehr burch' bas Blut geerbet, ate mir burch meine Thorheiten jugezogen babe? Mein Freund, Portius, ber gehn Jahre alter ift, als ich bin, und wohl zwanzig Jahre ber Trunfenbeit und ber Wolluft ergeben gewefen ift, fühlet fo wenig eine Abnahme an feinen Rraften, bag et fid

fich voleiniche reicht wohl befinder. Und ich foll Durch: etliche: Utelich weifungen mich um ben Befit ber Befundheit gebrucht haben? Es fann fenn; abri wa was and iche? wes ift wahrichemlich; aber ift Bus Gegentheil micht: auch wahrfcheinlich ? Senno Minist bie Biriald berMatardan meinem Leibe trad gen? Elden ift bon Iligenti auf flech getochen; aber telt ben flabres machibibas blebet. Der bat einene Moniflichen Banbel geffihret: Allein er erinnets Athibedi berichiebener Chorbniem und Schwachhel ten: "Ande wer ift' fo veing idagithm fein Gewiffen teine inffenbaren Bergehningen vorrücken feiltest Eleon frugdinicht nach beit Arfprunge feinen Elens Ded. Convill tur hiffent what es nicht burch bield Der fene Ehne bedmebret buberiober mod vermebret Er ftebeimuliberreinen Seite:tabfenb Urfachen), bie wiber unffre Schulb eine eingembergelte Rrinitheil Berardfetel dien ber anbern Geite ficht er Rine sigene Thorheiten. Auch biefe konnen bas ihrine Bongetvanen baben. ..... nii. Mare es wicht firts unmöglich; binter bie mabi sen tirfachen que fommen terfo imache boch unfere Cigenliebe bent Berffande edufeith Beenbwerfe woel burch weich Ger nicht burchbringen tomm: Reiner will gern bie gange Urfache feines Unglucks fenn Me er febr billig, fo willier nie einen Theil ber Schulbitragen. Einem Unbern fallt biefes icon Miner: 11 12 11 12 16 gern: als wir alle glucklich fenn wollen: kben fo gern wollen wir auch, wenn wir kei. ben, unftinibig leiben. : Diefes Berlangen macht " Bell, Schrift, V. Tb. ពារខ្ម

und erfilled finnreichen burth alterbend Musfischte bie Schuld von und abzulehnen, und jugleich nacht estund blind, die Urfache ju feben ni bie mir nicht dern. feben mallen. . Suit; wir bleiben bem eines aufrichtigen Pruffung angeben mach lindsewiffe und Diefes ift fchori Clendrgenfigeed Dhite Inder varfabent mus, mib halten innermeibliche udielifite folde die wir ims vertitisthet chaben; birfat beneutitet ohne Roth unfere Trausfffeit. die Ober mitiklagen Gott nub bie Matun auf, wo wie nind beschulbiges follten, und ftarfen barchibiefe Rlagen: unften Un-Dber wir grichten und mit bem gottlichen Schiefung auf, andraliblen boch weit wir felbft Schilb find . nie eine mohre Bernhigung. wahr biefes und jenediff, um befto mister mistes wir fangfaltig ben Brund Des Berluft unferr Co fantibeit untersuchennis Gosfchwer es iffin fo ifeige boch nichts bareit, als duft wir besto behatsamer ben Diefer Prufung verfahnen muffen. 22 20 wende als wir endlich allemal ju einer volligen Gewifibeit Kommein werden : Wildel gewinnen wir body, wenn wir:miffen, taff mir and alle Wabe gegeben buben, fie gir erlungen. In biefen Kalle fana bie Unge wifibelt ein Gluck für ims werben. Biebeicht find mir bie einzige Urfache unfere ungefunden gebens. Callen wir biofest gemig ein , fo murben wir, aus natürlicher Gemuthebeithaffenheit oft gar nicht getroftet werben toumen. Die Borfiche bat unftreitig aus großer Bute viele Urfachen unfere ilnglatis mit einem Borhange, umzogen, weil Biele ben Umblid

blick berfelben gar nicht zu ertragen fabig fenn murben. Db nun gleich bie meiften fiechen Denichen nicht mit vollfommener Gewifibeit bie Urfachen ibrer Schmerzen entbecfen werben: fo barf fie boch biefes gar nicht abhalten, gar feinen Ausspruch au thun. Bo wir gu feiner bolligen Gewiffbeit gelangen fonnen, ba ift bie Wahrfcheinlichfeit fo gut, ale die ausgemachte Wahrheit. Damon, ber gebn, soer noch mehr Jahre febr unmagig gelebet, und Liner Ratur fchon in ihrer Bluthe alles bas abgeprungen bat, was fie faum leiftet, wenn fie reif ift; Diefer Damon zweifelt, wem er feine erfchopften Rrafte, feine bertrochneten lebensgeiffer, feinen Rrampf in ben Gefagen bes Leibes gufchreiben foll. Und was halt ibn ab, baf er fich und feine begangene Lafter nicht jur Urfache babon macht? Gine Schwere Krantheit, Die er in feinen achten Jahre ausgestanden; ein Sall bon einem Baume, ben er in feinem gehnten Jahre gethan. Wer weis, fagt er, mas jene langwierige Rrantheit fur ein fcbleis chendes Gift in mir guruck gelaffen bat, bas ist erft anfangt zu mirfen! Wer weis, mas ber bobe Rall in bem Baue ber garten Derven verleget bat, bof mein Rorper nunmehr fo fichtbar untergebt! Damon bat nicht Urfache langer ungewiß gu bleiben. Ceine Rrantheit, fein Fall in ber Jugend find entfernte Urfachen. Dan fann ohne biefe Dinge burch bloge Unmagigfeit fich fcon in bas Rechfte Leben fturgen. Warum will er alfo nicht glauben, bag er fein eigner Berberber gemefen fen? Deer woher kann er vermuthen, daß sein Leis nicht weit dauerhafter gewesen senn wurde, weith er ihn durch anhaltende Unsschweifungen nicht selber verwüstet hatte. Geseth, er ware, wenn et auch vernünftig gelebt hatte, mit dem Anwachte der Jahre eben so siech geworden: so hat er doch nur eine Möglichkeit vor sich. Diese kann ihn, wenn er vernünftig ist, nicht verhindern, einer Wahrscheinlichkeit Gehör zu geben. Und so gewisses auch in den Augen Gottes senn mochte, daß sein Fall von dem Baume ihn siech gemacht: so wird er doch in seinem Herzen nie ruhig werden können, wenn er nicht glaubt, daß er durch seine Aussichweisfungen sich selber entkräftet habe.

Bir fonnen nunmehr bas Gefchlecht ber Gie chen in zwo Sauptlinien theilen. In ber einen fteben biejenigen, bie es gewiß, ober boch mabe Scheinlich wiffen, bag fie Schuld an ihrem Leiben find, ober nicht. In ber andern biejenigen, bie es meber gewiß, noch mit gulanglicher Bermuthung miffen tonnen. Beibe Urten trennen fich im In fange auf bem Wege zu ihrem Trofte, und beibe fommen boch endlich wieber gufammen. Bir glan ben burch biefe Erinnerungen und bie Bahn gu ber Ungabl ber Eroffgrunde geoffnet ju haben. Dan fann , wenn man alle, die fiech find, aus einem gemiffen Befichtspunfte betrachtet, fagen, baf es nur Ginen Troffgrund fur fie alle giebt. Und man redt febr mabr. Dan fann aber auch fagen, bal es zwo Gattungen ber Troffgrunde, ja, baf de ſø

Digitized by Google

fo viele Arten berfelben giebt, als Perfonen find; und man rebet nicht unrecht.

Allein mas beift troften? Bas ift ein mabrer Troftgrund ? Vielen wird biefe Frage unnothig fcheinen. Man glaubt, baß man gewiffe Worter fehr mohl verfiehe, weil man fie taglich im Munde Und es find boch oft in ihrer Bebeutung feine ungewiffer, als biejenigen, beren fich Alle be-Die uneinig murben bie Beschreibungen aussehen, wenn man gebn Personen fagen liefe, was troften hieße? was Troffgrunde maren? Go viel ist gewiß, keiner von benen, welche einen troften wollen, will eigentlich bie Schmergen bes Leibes fillen, fondern nur bes Geifes, bie aus jenen entfieben. Bill man nun fagen, troften biefe, die Schmergen ber Seelen vertreiben, ober linbern, bie aus bem Leiben bes Leibes bey einem fiechen Menschen entspringen: so fragt fiche nur, wie man biefe verringern oder beben tann, wenn man jene nicht vermindert ober wegschafft? Bleichwohl muß troften, wenn es etwas beißen foll, eben biefes bebeuten. Und wir feben fein Mittel bagu, als big Borftellungen und bie Kraft gewiffer Babrheiten, Wenn die Unruhe, ber Seele nur in gewiffen Borstellungen bes Geistes bestünde; fo ließe fichst leicht begreifen, wie eine Worftellung durch die andre konnte vermindert werden. Allein diese Unruhe ift mit einer Empfindung verfnupft. Und wie wied fie burch eine bloße Vorstellung bes Verstandes tannen unterbrückt werben? Orgon ift jum Grenwel **E** 3 lange

lange Beit mit Beftigen Greinfthmergen geplagt. Ceine Geele leibet mit; weil fein Rorper leibet. Der Andere, ber feinen forperlichen Schmerzen ficht wehren fann; will boch bie Bangigfeit feiner Seelen linbern. Er will ihn troften, und zwat burdy bie Borfiellung einer Babrbeit. Er fagt ihm in ber ftoifchen Sprache, bag bie Schmerzen bes leibes fein Uebel maren, und bag ber Befig bes wahren Guten nur in ber Lugend beftunbe. Ber biefe hatte, ber ware von uffem Urbel fren? Ich will annehmen, baf Orgon biefen Cat glaubt. Bas wird entfiehen? Sein Berfiand faat ihm, bag er nicht ungludlich ift, und feine Empfindung bes Bauptet, bag ere ift. Er will die truben Wolfen feines Geiftes burch bas licht ber Wahrheit brechen, ulit 1'es fteigen aus feiner Empfindutig ftets neue auf. Ge will te gern glauben, bag er nicht elenb Mr, i und er wird boch genothiget, es fur mahr gu halten. Was hilfe mirs, baf man mir fagt, ber Schmerz ift fein Uebel? Dort beswegen mein Gefühl auf? Wenn alfo burch bie bloge Worstellung in Gebanten tein Schnerg, ben ich wirflich flible, dufgehoben ober gelindett werben tann: fo ift fein Weg bes Troftes ubrig, ale baß ich Empfindungen mit Empfinbungen verminbere ober vertreibel Das beift, wenn ich meinem Berftanbe nicht folche Bahrfeiten vorhalten fann, bie eine angenehme Empfindung in meiner Seele wietenten fo werbe ich thren gegenwartigen Schmerg fie Bertinbern! Arre ich nicht, fo ift biefes die maffee Geftalt bes Troftes.

Biofeed "Die Ceftheung ina & Beitze fenni Philo mon hat taufent Thates Verloten. Er fieht biefes Belb für ein northwendiges Stück feiner Bufrite Denheitsan. Wen fige thin noth fo viel bon bet Rimitigfent ber: finnlichen Buter vor.! - Man gelat thin foineillat; baf fie nicht gluctlich machen. Bieb mak ihn baburth Beenhigen? Er entbehrt mit Siefim Gettle bieles bon fehrem Beignigen, von Riner Bequemilienfeit. Diefer Berluft frantt feine Beglevvej gidatich ju feine bund vernefucht ihm wittengenehme: Enteffitbungen o bie nicht aus bloffen Berfellmain, Conbern aus einem wirffichen Ber-Inferhanifrenti Die fang nin bie Bettechtung Stat velt Eiteltele sei Gatet' fen Dangel bed Bei-Milligrad unto der Sepacai fichele et feiten fribbilinken Afficient Pili Gluck quartois Main mails hur him gegen: Coffing) : bong zundir derforiteit faufend Thaler jelleninis voor, Buf de vernigftene reben fo efel Battimitiber geneinnderwerds, fo wite er fich Teben medeben Gebang ilbnbi wober biefes? i Dem Buch Empffithungen bille Mmpfinbungen buftitreen. Die Aniftilikuly, bağ et gebinnen münden dies Andre Stof sin Andre Spring to the base of the base for the spring of the base of the spring of the Die Bilbung geigte ihm bille bie Botthelle fi ie Senbigi bapite bas Bergnügeniser Sofftening fcmm. wieß migteberritig viofeiftliches eftirteilein wirfliches Bogneten dem wiefliches Diffvergnügen. Der Brante if Bone bie Bitten boin Beffg ber Sofiniblieit white possinet bit , word in the wie in Erichtigleit feines Beiften micht timpit ju imstrorfiefen. (b) Geige 11.1 .6 4 Greunb

Freund mill ihm mit dem Trockerunds berrunung sanglichen Rorhwendigfeit gufrichten. Gie, fpricht ere helfen fich inichts where ibereullipputh. Sie vermehren juur bie Schenergem bee Leiben babnich Haften Sie sich im Gebuld. Gis ish nicht geränderne Diefe Welt ift die Baftern Gret hat be einmal fo geordned: und mad en macht, ift gutt und fann niche aconders merben: "Die Welt, folle fie bud fipm mes fieiles hunte obneisteche Mantchen nicht fepts Was mich denarme. Aranka für eine Paruhigung das aus seben bennenis das fau Uabel ein unvarmeiblie dies Clevitifie Laibas ben weriger, ben ba weis, baf an leiben wordt Manicherführe ihn hingenen, bas ihm Gottin:farten: Deit; sted bauenbafte: Bofundheit acheta wird a forwisd main anisten Schwagen, mit einen acmiffen Crypdigfelbisbest Gelfes nertragen Des Befühl ber hoffnung mocht ben Bie mungen and der Sochmersches Liches fonn henigeigen Range dar Goslon duß, ich faireden wicht mehrneimuchnen welft eine Suite havourmit bem Berenkgen ichen lebenfigen Soffmung:angefüllet iftenid Men mebne taufend, Crompel gu Spilfes fo wied: fich ben allen zeigen laffen, chaß; berjenige am fich uffen wab itrafdigften kriffet : bre bie ficherfte und folieffte Soffsie siem ende nacht den bei frent missenn genun Doffinung : allegein ente stwent gegenwärtigen Basgnugen berfnupft, fft. 2 Erdfien wird nolfte fiben halps to viel depay als nine lebhatter boffringe to bem Bergen bees, Glanbarcurmedan, noof er noch glifflich werden winder Month diofes fiches Dichtig-\$404.2 1 3 feit

tot hat: fo wird fiche por fich felben geben, bas biefes bie beften Eraftgrunde find. bie uns bie fartife und meifte, Hoffmung, glucklich zu werben. einflogen. Es fommt bier auf zwenerlen an. Die hoffnung muß lebendig, und auf eine unfehlbare Gewißheit gegrundet fenn, fonft wird fie feine Empfindung bes Bergnugens wirfen tonnen. Das Gluce, bas fie mir verfpricht, muß entweber eben bas fenn, was ich mir muniche, und was ich entbebre, ober es muß gar noch großer fenn. jenigen Troftgrunde, bie ju biefem 3wecke nicht gefcbicft finb, berbienen ben Ramen ber mabren Troftungen nicht. Es wird fich nunmehr leicht jeigen laffen, bag bie Religion allein bie mahren und beften Troftgrunbe in ben Sanden bat. Bernunft, alle Philosophie erreicht bas Grofe und Erhabene nicht, womit und bie Religion aufrichtet.

Indem ich biefes behaupte: so sehe ich verschiedene Gattungen von Webersachern wider mich
aufsteben. Einige, denen alles verächtlich und zuBiefen Sat für Unrichtig, und mich für einen front
ihren Schwätzer hattetil. Andere, welche die Rekgion eben nicht haffen, aber auch zugleich die Wermunft nicht fotoph megen ihrer Starfe lieben, sondem weil se unsern Geolog zu halfe kommt, wenden mir dominischen, das ich die Religion auf Roften der Bemunfte erhöbe. Anderen, welche die
Keitzien austignum Sarzen, ausleichner gebeinen
zinne

Digitized by Google

Spifurcht, Die oft mehr bon ber Etziehung; ist bon ber Ueberzengung hertommt, gern ben ihret Doheit laffen, werben mir fagen, baf fie bie Rraft berfelben, und ju troffen, nicht leugnetein iber, baß fie so unglucklich waren, fie nicht in fuhlen.

Ich will biefen bregen fo gut antworten, als es ihre Ginwurfe verbienen. Derjenige, ber bie Religion , entweder aus Mangel ber Cinficht , ober aus Begierbe, fich alles ju erlauben, fur nichts gottliches balt, fann unmöglich mit ber Mennung aufrieden fenn, bag ihre Wahrheiten am gefchick. teffen find, einen fiechen Menfchen aufgurichten. Er lacht uber unfern Berftand, und beißt uns blobfinnig, wenn er auf bie Beweife fur bie Babrheit ber Religion geführet wirb. 3ch fchmeichle mir gar nicht, baf ich folche ftarte Geifter überfubren merbe. 3ch bitte fie nur, mir ju fagen, was in ber Art, fich burch bie Religion zu troften. unvernunftiges enthalten ift. 113d Mentor mag fain Clond ergablen, und fich nach ben Grundfaten ber Religion troffen Gie follen abhoren und wetheilen, wider welch Gefet ber Pernunft er verfigstig bor to antital o 312 3th bin ; fangt Mentor an, felt gebu Jahren Hilles ber etenbeften Geftibpfe, mwenn ich lauf mes rien Rorper, unfo ichft bie gegenvilletige Welst febe. Meint Leben feheifft nichts ; albrein Beflanbiger Schmery gut fennige ber mirc. bebringgine eilen gurich einige emige Bergingen unterbrochen wirb, bamit ich ifn befto peinlicher fuhlen foll. Diefe Stunde bin ich gefund, und fchopfe neue Doffnung zu meinet Genefung. Raum habe ich etwas Spett obet Tranf ju mir genommen; faum babe ich einen Mund von frifcher Luft gefchopft; faum habe ich mich etwas bewegen wollen: fo fuhle ich fcon bie entfetlichfte Bangigfeit 3ch ringe mit bem Athem, und jeder Bug, ben ich mit ber größten Beflemmung mage, macht ben folgenben immer befchmerlicher. Ich furchte gu fferben, und fterbe auf biefe Art gange halbe Tage, und was noch betrüber ift, gange Rachte. Alle Sulfemittel find ju nichts ge-Schickt, als meinem Uebel, wenn es ba ift, nur mehr Rahrung ju geben, ober ich bin wegen ber Erfticfung ungefchicft, mich ihrer gu bebienen. Mein Uebel verläßt mich von neuem einige Ctunben, ober einige Tage. Aber ich fuble boch feine Gegenwart noch immer. Die Tragheit meines Beiftes, Die Laft meiner erftorbenen Glieber geigt mir meine Plage von ferne. Ich will mich erho-Ten. Doch, o Gott, mas helfen mir bie Bergnugungen bes Lebens! Man bringt mir eine erquichenbe Speife, und ich gittere baben, als ob es ein jubereitetes Gift mare. 3th fürchte, bag nach bem Genufe berfelben neue Plagen entftehen werben. Die Ginbilbung vergrößert meine gurcht, und bie Erfahrung ftarft meine Ginbilbung. 3ch will bie Dufterheit meines Gemuths gerftreuen. Sch laffe ween gute Freunde rufen. Ihre Aufrichtigfeit fcheint

fcheint mich zu perguigen, und in eben bem Augenblicke beleidiget fie mich. Ein erlaubter Schers ben ber Unbre borbringt, miffallt mir, nicht bes. megen, weil er nicht wißig und artig mar, nein, weil ich nicht mehr im Stande bin, eben berglei. chen Scherz zu fagen, ober weil mein unmuthevoller Geift eben fo menig bie Rraft eines finnreichen Gebanten bertragen fann, als mein Dagen bie Mabrung einer ftarfenden Speife. Rurg, ich munfche, bag mich meine Freunde berlaffen mogen. Und ich mag binfeben, wo ich will: fo febe ich nichts, als neuen Borrath jur Betrubnig. Entmeber ich fann bie meiften Guter biefes Lebens nicht geniegen, ober ich geniege fie mit lauter fürchterlichen Borftellungen, ober ich bezahle ein fleines und furges. Bergnugen meiftens mit ber Reue und ben Schmergen bes leibes von vielen Stunden. Rubrt mich wohl die Ehre? Bergnugt mich ber Reichthum? Reigt mich bie Liebe? Der Freund, Die Gattinn, bie gablreiche Gefellschaft, ein wohlgeschrieb. nes Buch, ein Scherg, ein Spiel, eine gute Mufit, eine fchone Gegend, ein funftliches Gemalbe, bie befte Mablgeit, bas geiftigfte Getranfe, Die Ginfamfeit, bas traurige Gluck ber Elenben, alles ift mir entweder jur laft, ober bat gar feine, ober boch nur balbe und betrubte Unnehmlichkeiten fur mich. Der Mangel meiner Gefundheit macht fie fur mich Co lange man mir biefe nicht wieunbrauchbar. bergeben fann : fo febe ich alle bas llebrige als ein But an, bas mich bon meinem Unglacte nur befto mebr. 11.46

mehr Aberfeugen foll. Und was habe ich beilte nich fo vielen Juhren für Doffnung zur Genefung abeig? Webbarch foll niein erftorbener Rbeper mie ber Aufleben? Det Arft weift mich jur Gebuilt, wind beibent mir aus Gorge fur meine Erhaltung fo gar meinen letten Troft, bas Denfen und Rach-Kimelt. Bin ich nicht ber ungludlichfte Menfch? Dun biete mir bie gange Belt an. Berbe ich micht elenber, je mehr ich bas habe, mas ich nicht branden fairn? Und ich entbehre nicht allein bas Bergnugen bes Lebens. Rein, ich leibe gugleich ble größten Cchmergen, und febe feine Sulfe. unte fell ich mich aufrichten? Damit, baf ich ein Bebel bes Leibes fur fein mabres Uebel halte? Welche Einbildung! Dielleicht bamit, baf ich mir borftelle, baf mein und ber gangen Welt ihr Cchicffül etwas unumganglich nothwendiges ift? Wird Mein Elenbilleichter, weil! es nothwendig ift? Warum imaffe benn ich unglicklich fenn, und warum muster Andere glucklich? Soll ich mich bielleicht bulitie'itbsten, daß is noch ungluckeligere Geschöpfe giebt; als ich bin? Elender Trost! hört mein Verlangen, die Gesundheit zu bestien, barum auf, weil Unbere noch ungefünber find, als ich? Dienet biefes nicht vielmehr gu'neuer gurcht?' Rann nicht alfo mein eigener Schmerz noch großer werben, weil es noch großere Schmerzen giebt? bulb! ruft man mir gu. Durch Gebulb und Standhaftigfeit berminbert man fein Leiben. Und wie erlange ich biefe Gebulb; wiber bie alles in mir unb

und außer mir ftreitet ?. Rommt es mohl auf meinen Willen au? Und was hilft mir beun ein Dittel, bas ich nicht brauchen, ober erlangen fann? Cen gutes Muths, lagt fich ein Anberer boren, Das Schickfal legt bem am meiften auf. ber joes fchickter ift, ale Undere, vieles ju ergragen. Be, bente beine Große und trofte bich bamit, bag big größer, als Aubere, bift. Belige, Chre, die fich piein hers gar nicht winschet! Soll ich beswegen nicin Leiden hochachten, weil es Undere nicht murg ben extragen tonnen? Ich frage nach ber Quelle meines Unglude, und man jeigt mir ein unerhitfe liches nut unperanderliches Schieffal, d. Belcher fürchterliche Unblief, ber geschicft ift, ung vollenbe in Bergweiflung zu fturgen! 3ch fuche Linderunge und man weist mir Perfonen, Die noch elender, als ich, find. Welch ein graufamer Troff! Ich wollte eben wiffen, wie mir zu belfen mare; und man zeigt mir, baß mir nicht fann geholfen merben. Dan nennet mir bie Gebuld jale bas einzige Argnenmita tel. ich fuche es, und kann feiner nicht machtig werden... Welche elende Silfe! Bin ich nicht eben fo ungluctlich, als wenn feines vorhanden mare? Stillt fich mein Durft, wenn man mir fagt, bag es in jenem Brunnen eine fühle Quelle giebi, melde boch fur mich verschloffen ift? Ich will rubig wer-Man fagt mir, baf ein weifer, ein tugenbhafter Mann glucklich fen, es moge ihm geben, wie es wolle. Dein Rorper geht bich wicht felber an, Die Gefundheit ift ein Gut außer Dir. wahren

Digitized by Google

mahnan Güter bestehen im beinen Ante. Alese konnen bir burchtein fleches leben von taufenb. Links nemenichte genommen werbenden Under gleichtvohlaffe biede Rorvet ife ungertrennlich mitt meiner Cole perfnupfe, daß biefe alles fühlt swas, in ihm uppe Und ich fann biefes Banhenicht- aufhehem Bit & bente fur meine Geele micht beffer ... wenn wein Rorper gefund ift? Winfeht und verlangtofis tiefes nicht? Und wie fann ich eine Berkausen and. weiten; bas im meiner Ratur gehiet? Aber bu mirbeft bie: Molfemmenheite beinen: Geiften; wicht Fochisch bringen, wenn bu miche in folden Umftant beit mareft. ... Die murbeft nicht bie eble Stonbe haftigfeit; Die gettliche Dobeit ber Geele erlangen munmide Dingeiba-maron; bie fie in bin enwaden halfen. I Mehmet biefe Dingel woge To bratte derich jene Subeit bes Beiftes nichte Dill mas karum jemanbenoungefund machen judafft man ibn lebern fann eine eine Argen: bafür queffithen Konne? Ich will-gelaffen werben. 11Man zeigt mir meine Reindimilit Deine Ginbilbung. fogt met Bergraffert bein Unglind. Gie fielltible beimilebis ther vor, als as augegen ift, und qualt birty mistage Burche. Sie fielle bin: bein Unglüch größer, por "als ce ift, und briege bith vollenbe um alle Gelaffen beit. Basimist mir biefer Rath? Ein großer Theil meines lebels fall in meiner Einbildung be-Wie Kannzich, biefes glauben; ba ich bas Mehel wirflich frinraf fahle, als ich mirs vorstelle? Und gut, ich wiffe tet: glauben, boff meine Einbile bung

butig bie Schmerzen bergrößeit. Ich will fie ues terbruden; aber ich tann es nicht. Gie wächft mit ineinem Uebel, und iff eine Kruche meiner Krants Din ich muniglucklicher; weif ich meinen Reind fenne, ohne bad Bermogen gu haben, mich ftiner guterwehren ? To alle and die out nu Mentor has uns fein Blent befchriebene Es if avoll, und wie tonnen es nicht lengnen, baffres micht viele foldfer Gaplagten glebtin Er hat Recht Ach in beflagen. Donn wer kann ein Renfchij aneb bod gugleich rubig fenn, wennet bas atoffic und liebfte Gut entbehet und bafür bas gebfte liebes sunt täglichen Gefährten bat?" Er fucht Eroft bes Wer Bernunft, ben ben QBeifen, und findet immel Cinwendumen wiver ihre Berfeflägei ! Et braucht thre Croftgrande lange Belt, und Andet feine Bind Berting. Er verläßt ben Rath ber Bernunft, und frant bie Affenbarung. . Er wird ein Schuler bet Religion, ohne ein Berachter ber Wernunftigu werb Er ftellt fich verfthiebenell Babrheiten vit wor; und finbet eine gewiffe Beruhlgung barinnem Er thieberholet biefes Gefchaffter einige Zeit, camb führeit fich bas ber nufen Smuben gu Gemuthe was ihm in ben bofen einen Beiffeand leiften folk De fommt immer gu einer lebhaftern llebergeugung und fehmedt enblich eine gewiffe Bernhigung, bie wie er fagt, ihm fein Leiben verfüffen bulfe. Ge aeffeht, bag er fe nicht immer gleich fart fuhle aber baß fie boch nie gang von ihm weiche, und vag er fie burch Botftellungen wieder erweden fonnel 7. wenn

veim ste andersamillen. Et zeigt außerlich eine geoserte Genesischt als soust, und fagt, daß er veles der Religion zu danken hade. Was habe the stelligion zu danken hade. Was habe the stelligion zu danken in seine Aufrichtige tet zu sehen? Ich frage kin, welches denn die Stande ver Religion waren, mit denen er sich trossete? Et untworter mir, daß er mir einen Entswille machen wonte, wie es in seinem Verstande andstahe, wenn er sich durch die Religion aufrichete. Ich soust inicht glauben, daß er sich die Roberteiter alleicht in der Ordnung, und in dem Inches er wir sie er wir sie gagte. Reinen Erhriebilde von stelligen er wir sie er wir sie er mir sie sagte. Richen er bergebilde erinnernt so fühle er schon die Richt des ganzen Beweises.

wint Sch babe, fahrt er fort, etwa fo angefangen gu utebeilen: Gott, bu bift bas gutigfte, bas lieb. reichfte Befen, bas fich nur benfen lagt. Die Bernunft und Offenbarung fagt mirs. Dir fann mit ben Comergen beiner Gefchopfe nichts gebienet fenn. Du mußt vielmehr ihr Bergnugen, ife Glud wollen, weil du die Liebe, Die Gute, Die Großmuth felbst biff. Dich halt nichts auf, bie Schluffe beiner Webe ju vollziehen. Du bift ber Alfmachtige, ber mit einem Binte bie Belt begluden und verrichten fann. Gleichwohl erbulbe ich bie größten Schmerzen, und mein leben ift feit Sielen Jahren eine Rette von Ungemady und Elend! Du fiehft mein Leiben und hilfft infr nicht. 3ch untersuche mein hers und finde ben Borwurf nicht; Gell, Schrift, V. Cb.

bag ich mire felbft burch Beffenningengen batte Daß ich mich aufrichtig prufe. Den, bas weißt bu-3d fchließe, bag es beine Schickung fepr bag ich fe viel bulbe. 3ch bin gu blobe, alle beine meifen Alfe fichten in ihrem Umfange einzufeben. Allein ich febe boch fo viel, bag bu nichts mollen und gulaffen tannft, ale mas bas Gluck beiner verminftigen Gen fchopfe beforbert. Dein feches geben muß entme ber ju meiner, ober jur Doblfahrt Anberer birnen. ober beibes befordern follen., Du haff meinen Geif mit einem fchmergbaften Leibe berhunden, und bad mir boch zugleich bas Berlangen eingeprägt n. inne Schmerzen fren ju fenn. Benn ich auf Die gegune martige Welt febe, fo fireitet bad gifte wiber meine Boblfahrt. Die fann ich ohne Gefundheit tien gludlich fenn? Aber ift biefes Leben, ift biefer mein Rorper, ift biefe Belt bas Einzige, wogu ich per fchaffen bin? Dein unfterblicher Geift ift einer emle, gen Glucffeligfeit fabig. Sch lebe bier, um mich burch Gehorfam gegen bich eines emigen und upe wandelbaren Glacks theilhaftig ju machen. Auf. biefes Gluck muß ich feben, wenn ich beine Abfiche ten erreichen will. Du fannft mir meine Schmergen, nicht als Schmerzen, fonbern als ein Mittel, ju meiner mahren ABohlfahrt, auflegen. weis ich gewiß. Gie muffen alfo, wenn ich mich allein, ohne meine übrigen Bruber, anfehe, ju meis nem emigen Seile bienen. Wir werden burch Wahrheit, durch Glanben, burch Sugend und Geschorfam gegen bich glucklich. Wurde mir nicht wielleicht ber Genuß einer volligen Gefunbheit binberlich

Beilich me Ben/Lugend Genider fonn? Warbe-ich micht, wielleicht im gang aubern Umfignben leben, wenn mein franker Roeper mich nicht baran verhintert botte? 'War ich nicht vielleicht nach meiner mattirlichen Befchaffenbeit fo fimilich, fo empfind. Nich gegen bie angerlichen Dinge, bag ich nie zu eis wer rechten Erfenntniff, ber Bahrbeit gelanget fenn marbe, wenn bu mir nicht bas Bermogen entzogen batteft, bie Buten ju genießen, bie und an bem Gefable ber Mabrheit hindern? Wurde ich nicht bie Avaft ber Babrbeit bald wieder verloren baben. wenn bie Finchtigfeit meines Geiftes nicht burch einen schweben Rerper gehenimet wonden maret Biebe ich meine gewaltige Liebe jum leben, meine Beninvbe nach aufferlichen Gutenn mobl gemäßiget Saben, winn ich ben volltommenen Bebrauch ber Sefundheit genoffen batte? Du funnteft ben Bau meines Romers, und bie Befchaffenheit meiner Secle. Du fabeft, baf bie Sefundheit, Die Mubern ein nutliches Gut ift, mich an ber Tugenb binbern wurde. Du befchloffeft baber, mir ein geringes Gut ju entziehen, weil es mit meiner eminen Wohlfahet firitt. Rann ich mich wohl mit Recht aber bein Berfabren befthweren? Darf ich ohne Bermegenheit wohl fragen, warum befam ich insbefonderg die Befchaffenheit bes Leibes und Bemuthes, bie gemacht haben murbe, daß ich ben bem Befite ber Gesundheit, die Lugend leichter aus ben Mugen gefetet batte? Der warum ließeft bu mich nicht ben Undern werben, ber bier gefund, D 2 unb

und bodh auch etolg sindelich ifte Efter Wort i fiel will mit bir rechten? Bift bu nicht ber Derr,: Des thun fann, mas ihm mohigefalte? Biff:bu miche weife und gerecht in allen beinen Wegen fin Solttif bu nicht bie Frenheit affer beiner verffünftigen So fehopfe aufheben muffen, weim iteines burch bie Sthulb ber Geburt, und durch foint Bigunt Ilmone Achtigfelt batte fiech werben follen ?ie Genung, ibenn bu uns allemal in bie außerlichen Umftanbe gefetet haff, bie fir bas Gluck unferer Geele bit beften mas ren. Riches läft mich baran gweifele, und alles, mas ich von bir benfen fann, unb mas mir ibein Bort faget, befiehlt mir biefes zu glauben. . Benn ich alfo ficher bin, baf ich mir mein Leiben wobet gugegogen, noch mire burch übeles Berbalten weit aroffert habe: fo ift es teine Strafe, fonbern ein weifes, obgleich bitteres Mittel, mith volltommen afficilich zu machen. Lag mich, o Both beine Gute verehren, die so groß ift! Sabe ich micht Urfache, gufrieben gu fenn, wenn bu alles fo mit:mir fchi deft, baf ich ben 3wed, warum ich gefchaffen bin, befto gewiffer erhalte? Daf ich meinem Guit unents lich alfidlich mache? Bir Thorent . Entfpringet unfere meifte Ungufriebenheit nicht baber. bag wir biefes und bas funftige leben in Gebaufen trenmein? Beibes ift eine. Und wenn wir wiffen wollen, mie aluctich ober elend wir find: fo feben wir nur auf bas gegenwärtige furge, und nicht auf bas immesmabrenbe ewige Leben. Werben wir nicht auf birte Art die ungerechteften Rlagen wider bich ausfchutten, wenn

Mann edinemitter fo'nicht geht p'inte es unfir Beig wamiche ! ite wer heift und biefe beiben Dinge treinnen?" Baft du nicht gefagt, bag benen, die tub gendhaft'fith) ble biet lieben, ble fich aufrichtig bemaben; beinen Willen gu than, alles gum Beften bienen foll?.. Rann biefes etwas anders beigen, als buf du ihnen nichts wille wiberfahren laffen, was nicht ju ihrem ewigen Glade bienet? Berr, ich verthre beitte weife Borfebung. : Die handelft als ein Battra Die flitheigeft and gu Bluge, bag mir beis ne Selligung erlängen. Deine Buchtigung binifet wird gibar-hicht Freude, fonbern Traurigfeit gu Min , aber barnach giebt fie eine friedfame Frucht bet Gerechtigfeit benen, bie baburch genbet finde Bus iff et, judingly, bettysig Jahre ein schmerz-Bufred Wien fiffren, wehn man baben gewiß fent fann, baf man eine Ewigfett ohne Schmerz in ben Befife ber reinften Bolfuft gubringen wird? Dein Belben ift groß, aber wie geringe ift es gegen bie Milenbliche Berrichteit, Die nach beiner Gute auf mich watter, Die ich michte weniger, als verdienet Babe; bie burnie aus bloffer Brofmuth burch ben Erisfer die Beit fichenteft? Go ift es benn gewiff, baß ich etolg gluckfelig bin? Ich fuble eine Berfitherung, bie mit einer lebenbigen lebergeugung begleitet fft. Jeh fühle bie angenehmfte Doffnung. Bich fchmecke bie Rrafte bes jufunftigen Lebens. Aith ich fähle, baß bie Leiben bes Korpers meine Seele nicht mehr fo angfligen. Ich bin elend, wenn ich meinen Leib unfebe, und ich bin gluckicher, D 2 كله

Digitized by Google

ald allad a meun ich eprine Greie, inenn ich bie En funfe betrachte. Dere, ich warte auf beine Benbeiftung. 3ft ber Milmachtige mein Frennb , wie fenn ich elend son! Wäre er nicht meine Sulfa was murbe mir bie Geffenbbeit, Die gange Derrlich Beit ber Welt nüben? - Dit biefer Soffnung, bie bu in meiner Seele flarift, will ich mein geiben ven rinnern. Der Anblick ber Ewigfeit wird ben Ang blick meiner geitliehen Plage erträglich und leicht Durch ben Glauben überminte ich weite Bie viele angfliche Gorgen für meine Gefundheite für bie Erhaltung meines Lebens, wephe jeh mir funfe ein erfraren! Du biff ben mir, Ach beobachte eine wernunftige Gorgfalt . und mein ubriges Antiegen werfe ich auf bich, ben ber har forget für und Laff mir mir beine Liebe jind bie mabre Burcht ge-

Der Religionssphatzer zeige mir das Unvernünstige in diesem Tuolie. Lift os unvernünstiges gesenwärtiges liebel durch die Kossinung eines ungendlichen Glücks zuspflichen? Ind ist es unmöglich wi diesen Spossung in gelangun? Und ist es unmöglich wi diesen Spossung ich ihn, ob er es wuspfle hard Apprintent neinz wie kann er es kengnen? Wonn und sie neinz wie kann er es kengnen? Wonn und siehen Wonn und siehen Weine wienen Merminftiger die Kraft eines gewissen. Wonn ind den Weine wienels, daser zeigen Krantheit rühmet, habe ich wienels, daser nicht in gleichen Umständen geft deucht, habe? Spricht er, er hätze sich mit der Religion trößen wollen, und keine Hilfe der ihr gefun-

Digitized by Google.

montimben rientempenten bibi Blage, ob bie Schulb die ber Reuft ber Religion liegt, ober an ibm? 96 behauprodas Leste. Allein ed ift bier ber Ort tibat , es austantigen. Der Spotter mag von Dep Bortlichteit ber Religion benten, mas er will. Ihm bon feinem Unrechte gu überführen , will ich fo ant annehmen, baf fich ber fre, ber fie fur gottdies Batt. "Dun frage ich'fin, wenn biefer Jerthum gleitimetil fo viel Gewalt uber unfer berg hat, baf it uwe beruhigen fann, ob biefer Jer-Shum nicht siet toftbarer ift, als feine Bernunft? Mentor bat fich nit ber Beligion aufgerichtet. Der Godeter giebt ja, bag man burch einen grethum, ben man glaubt, wiib ber und angenehm iff. aniemer: großerti Beruhigung gelangen fonne, als Sand bie ausgeniachtefte Babrheit, bie nichts fo amarnehmes für SHIS bat. 311 Bare alfo bie Religion nichts als verbedter Jerthum: fo febe ich Boch nichte inivernunftiges ben bem, ber fich bamile troften Rien." Er fchabet fich burch biefen Eroft giebes, bie Weligien mag mabr ober nicht mabr fent. Er getbinnt in biefein leben eine Rube bes Bergens burth fle, wenn fle nuch falfch ift. gewinnt mehr burch biefen Grethum, als burch bes Enstere Babebeit. Ift Mentor nun wohl unvernunftig ju beißen? Umb mußte bie Religion nicht febon einer großen Sochachtung werth fenn, wenn fie auch eine menfchliche Erfindung mare, ba Re uns folche vortreffliche Dienfte thut? Sore ich' wit biefent Erben auf: fo babe ich mich bier boch **D** 4 beru

berubiget. Und wenn ich nicht mehr bin, fo fann mir meine bergebliche hoffnung auch nicht fchaben. Chen fo wie einer, ber in einem angenehmen Traume liegt, wenn er nie wieber ermachen follte, nicht wird unwillig werben tonnen , baf fein Bergnugen ein Betrug gemefen ift. Rann enblich ber Spotter mir nicht barthun, bag bas unmöglich ift, was mir die Religion verfpricht: (und wie fonnte er bie fes?) fo bin ich fluger, ale er, baff, ich mir eine Möglichfeit ju Muge mache, bie mir ben größten Bortheil bringt, wenn fie mabe fenn follte, und. boch auch einen großen Rugen fchafft, wenn fie gleich nicht mahr ift. Will er leugnen, bag wir jemals burch bie Religion gu fo einer Uebergeugung, ju fo einer empfindlichen Soffnung, ju fo einer Freudigfeit gelangen, ale wir vorgeben: fo frage ich ibn, wie er mir eine Erfahrung absprechen will, ble ich empfinde and with the black that the

Mit benenjenigen, die die Neligion in ihren Wurden laffen, und doch glauben, daß die Trostgründe der Bernunft schon geschiekt sind, einen recht siechen Menschen in seinem Unglücke aufzurichten, kann man fürzer reden. Es kömmt alles auf zwo Fragen an. Weis die Bernunft alle die hohen Wahrheiten, die in der Offenbarung sind, und weis sie solche, mit so vieler Gewisheit und Dentlichkeit, als ohne die Offenbarung? Man behaupte das erste oder das andere, so macht man die Neligion zu einer überstüßigen Sache. Da sie aber ihre Göttlichkeit zugeben: so können sie dieses

nicht

aticit annehmen, aus alformiffin fie jugicit, rifft Siebaupten, baff bie Bermunft für fich thenfinden Erbfigrinbernicht hat, welcherbie Relinionaund am Sie June giebt. Sch plaube fibag bie wieligeten won beneit, die ber Bennicht fo bielt Cafete sich adennen, od übet tuit ben Religion tingmented Gift Ciber imetres ble Bernstoft dibrusts ; wie fer bit dals burch ben timberricht ber Muliyisk vent Jugendrüms ift gebildet wurten. ... Rommen denn mitiffrinden Wie piet vermig bie Bedrittift, der biefem steffent finent Haller elitzufehen?: fürebennet mater biebill athe beiden feiner dieiftlichen Wenduffr unf feineranbei hatfame Weiferen bent, thud wie biriabibrieften Der Religieri menteni: Bir Athleften biefe mieiftenis in Die: Brengen ber geoffen barten Bebeimniffe eini Din übrigen Borrueb ber Babrbiten, ben wir in ums finden ; reihnen wir ; formohl feinem Unificiale ate feiner Medrojeugung nach, zur Bestielnft." Bis bein fo muffen wir bie Rocktu ber Bernunft wiebe untersuchen. : Albie muffin ihr Bennogen iben bie nenjenigen femmen letnen, welche fehre Dffetber und Mant mir Cofratte, Plate, Genecal and andere : große Bernnuffmeifen, eben fo finhe und eben fo hedriffe Doofigrunde barffellen, ale eine beiliger Paulus ober Schannes: to hat es mit bes Starte ber Barmuft feine Bichtigfeit. Afpes men fann biefes behmipten, werm man beiber Gabeifi sen auch nur ebenhin mit einenber verglichen bat? Bie gweifelt bie Bernunft, wenn fie von ber find Berblichbeit ber Seete einen Mudbruch thun' foff? Sil D 5 Bie

Mile wiele: Uneinigfiet: telffe man inreden Gefteis Singen bed Lebert mich: bem Sabs au! Thetut macht jed ju bem Jufinbe, bet finer naturliche Bemithebefthaffenbeit. am : hortheilhafteftent sift. Die gräften Weifen fichen immer sbie Mufferblichfeft ber Gintlem mehr: gewinfichet i., als erwieffeit lind fibe ed mit ber Gewifibeit von folden Louis pronbem in bem Ropfin ber tieffinnigften Mannet nicht beffer und wahmirb bie Bernunft ben ben micifice audsichten "ibie ihren Benfinnbowenig stell gete michte gu gehrnuchen miffetelte Montie niemand leunnen, bag und die Religion größere Cieter vent Brifft; als bie Bernunft; baf forund Enblich ge tiner fiertern Uebergengung bringen neb bus Licht ber Marmunft; fann ectibibles, nicht femancu: fo iff es anviesen, daffi die Beligion, die ningigen und wahren Luoffgrunde ion bie Band giebt ; well fice wie wir oben erinnert haben, bie ftorbit und lebene Digite hoffnung in und erwecket; big min ale eing angenehme Cupfindung der umangenehmen in ume fem Roiben entgeen feben, und und auf folche Ber troften Bent ich ben Geneca fagen boffe, baf wiennand joon feinem Poften ohne ban Wint bad bachften Befehlshaberer geben, daß fich niemand bas Reben felber nehmen foll; und wenn ich an cie nem andern Orte wieber von ihm bore. baf ein Unghistlicher, wenn es gar nicht meht fort wolltes Boch noch ben Eroft ubrig batte, fich bad fihmensbafte laben felben gue: verfürgen : fo John ich mit son feiner Theologie und von der Webergengung s: 22 bie

bin er gan finen, Miefahrisen bolle Fein at bitalitä Seariff, machenatol (36) his Ministribulit was chose Sabe eine Belahumun ben Amarubhaften; erole fadin his thanbhoftifonnie bet augespulanifte der midth hem Anfehr feined Abenn banbele ini Dieled jubite Soprece felbffomischlub ar hat deut Sook middin Dian daffier speechbalk tift, wit form ar deall die Doffmung haben ? ... Mit bie Wierfeliefeit deine Beit lohnung ber Tugenb, unb fonmifferben ber fic bal Laben mimmt : sont goiben bit Canvett fin ben litten Anaenblicten bandeles doch mich arbeiten , was if benen fün ein Canfeite bar Candesto bi i Bas bad Laften wicht then so viel Soffenne sin side? Nethwell, bund histografics, with how Moreons to ibas Ches, measured Gengereicht ihn nicht meiter zur Schonde, baffifie micht fo weit auch fo dentiid fieben aleidie Difena Bayung, alfifingo-weit-sones, Leutuch in Sidrada hannte ferner, nicht "haß die wieren Muiken burch thre Bernunftarinte nicht and eintean Benubinung bes honung battomy fommern fontene in Ich Ich Ifage more has sin Marth, britait Metheon weike wit einen wiehren zund bewerhoften Ereft febenachen wied, wenn er ihm nicht burdt bie Moligiam erftentit Er trofte fich mit ber Bermenft, forent er will: :fa wirder faum ben Bortheil wur ihn baben, benrain Sofrated ober Seprea neunffent. Aber wuften bild. medet Lichte, undrift for weit-founten fe unbigiftrat Der Christ bet noch ein auberady:dunbimufifichibus eine Muge verbinbenan um ibiefeden Bieht; alent; an feben. ... Enistudifich imingen, jes für felch und áber 20.2

Abbeffffig im Balton, nounite ee ben will coek Teifer Bedungt aufwiffinuldtiefe en bleiberiber bei beif athen ried, wie interestrent in beir iber ihr weite fregen ; Saff er mit gibner Beinunge iften ; wieb blif Moderiche nime in Der Rollgion bie wahre Berfeitguttig mithatem fenn tombart In fo beit glaube ich ; Ba ein Christ voniter levien Beingiffe ben Ruben nittl Bullen tunn, boir biefenigen oun ihr Whielten, welth Bri Wie Beite Metwon Benten, hoffife bie Broffgefin-Di Door Religione Derfitte, gerie fall größer tind flieter welferen, ale bie Granbe me Belteneft, und mut figen, buf fle ihre Roafe mitfe einefinden, bag fer gib einer wahren Beruffigung timen, fcheinen antifereinen Umstrehtmit als eine Wierlegung ju ver Monten. Albie wellen und hauf Gheen Uniffanben sideting und bie Rather bet Beraffiginig , bie wif dus ber Religion Heben Tolinen , Welfauer aus einand Berifeten, und fee Geengen befinnnen. 20 Mor allen Dingen ; was veifteljen fle unter bet Boruligang, wie fle poffen? Monnen fle eine wolls Animutue: Ruche bes Belftes, effer beftlichige Brens Bindeit; bie no unde Bevellen wit Bir bie ihre cedl bon :ind heltem Stimben bath bier allegete gleich googiste, unibe afinants buten bie Antunft arenee Bufmergen gefthroadpe ibivon :- Wollen fer biefe von beer Rolligion Habbaro for verlaingen fit ebest fo viele distribenin fie begehreber; baf fie bie Refigion ju anwent Geschöffen mithen follet Der Troft bie Behrfft, verriegest an nut für fille bie Schmerzen रक्ष ेत bes

had Seibed michel in Geljährigen gerdeibber, i tobell unb allemale: di langemie Denfefen Beit; Befchwatie ftenu. Sief Diefe feleften meir auch f binden intel gute Chaffieri find ; mutbaffer foerbers abfo Ben allet Gouff but. Religionitrenferheiten: inimer: mach: Amfail will Gemaths fühlen bie aus bemigeiben bes Roupeid Heren Urspreing und ihre Mading windit: gir till finger mur, bag biefe tinrafe nicht fo boch andanis fon wirb, weil ihr: bie frembigt Empftibing bed Seiftes, bie burch bie Leofigninde ber Schriftten werter wirb, und bie in einer machtigent liebergenging von ber gettlichen liebe and unferen ewicest Gincle beftebt, Rraft und Blattennel raufet. if Mie fichen nicht, bafibie Unfuff unford Gemitten wenit fie einmal gewieben ift, nie wiebertobilmen miete Wir behaupten mit, daß wie fie busch unfere Dioff grunde wieber fieftegen werben. Wie fingen nithe baf bas Berlangen, gefundriniften in in der ware arfticfen werbe. Diefes if ch matticlicher Erleit, ben bie Religion wicht ausrothen. fonbern mut magigen will. Erlaubt uns bie Religion, Burd Die Mittel ber Arguenfunft für undere Cobulonin gu forgen: fo billiget fie auch bie Begierbe, grfund il fenn, und folglich wird fle folde micht ausloftbest wollen. Mir fugen nicht, baff und bie Bebe gu bem leben, ju ben Gutern ber Bitt gue micht meht benurubigen werbe, weil wie ibie almfrechichtelt und bie ewigen Buter hoffen nicht fanen nicht. baff wir in ftechen Lagen bie Farche und bad Schreden bed Colles gangin und mittattidhasi : Hall Sep

ben bet flaufferting ebeffelbitt nicht mebr' altebe methan. Diefeir brifte bed Gemachel ift untfluidig man, eint Mutheil fefte meniger: Meinichen . Die reuft Bineft follern Danger bed Grifted : auf deraftet finite Wer alde gind genig wallfommene Bernfrigung, eine mie unter brechenti grentigfeis bes Geiftes, eine bes Mubige Beille um naturlichen Eriebe, bie auf Men Gefraltung den Bebene, ber Gefindheit und and berter geitlichem Bater geben , berfteben, ber boffet with west bee Musican, ale fie ihmiverpricht. will Die Bertabliquing vies unsfende Leiben tomme level her Bonftellung ber Meligiondtochrheiten. Lafte miffer and g lebenbiger unfate. Biffenfchaft: und Nebergengung: Wird ... befto mehri wachft bie Baruhb abing. . Mistu: umfere Borffellutigen bes Geiftes Meben wicht immer funf gleiche. Bet helle , bantlich with wollfidnbig. Gie werben bineth taufend Dinn gerin und außer eine gefchwächt. ABie fannt benet min Die Rube bes Dergens, melde eine Wirfung von jenen ift, immer gleich großt, gleich emoffute lich bleiben?

Die sich also beschweren, daß sie die Kraft bes Meligionstrostes micht genng fühlen, mussen auf Biese Anmerkung wohl Acht haben. Ja, werden sie einwenden, wir verlangen keine beständige Impliedemheit amserd Perzens in unsern Elende. Sie sann unterdenden werden. Aber wenn fühlen wir dem eine lebendige, eine wahre Beruhizung? dind da wir diese nie merken, mas hilft uns die Maligion zu unsern, Leofte? Mir autworten, das Maas

Digitized by Google

Marafician finger Weinshigung eichtes fech aufler und d wen Entenneniffe. Ift ed ein Mamber, baff, mit biefes Abmach und mugureichend ift a much tene fawach und gegenreichend bleibe? Biele baben ein greinges, i tin feichtes Erfemetuiff ber Religiont Biele verfiehen bie wenigen Dabebeiten, binific girft berfelben gefaft, uauf eine unbeutliche und wennen vone firt. Riefe baben, best ihrer mittelmäßiben Cinficht in Die gottlichen Babrbeiten, sinen Bufak wen Jerthonern und falfchen: Menningen: liegene ber jener ibre Rraft bemmt ober gant jerftidfe Man batf nicht einwenden, bak gleichwohl; bee Gelft Gottest unfer Erfennmif belebe, und baf win ben anteret unvellfommenen Biffenfebefe von ber Religion , bennoch gu einer lebenbigen Uebergen aung bes Berftenbes fommen emiften. . Es ife mahr, ein fcmathes und fleines Erfenntnif fant sen Gott mit einer lebendigen lleberzeugung verbulpft werben. Aber es ming boch ein richtiges und reines Erfenntnig fenn. Wie fann Gott une fere Borffeltungen von ihm, bon ben Babrbeiten bes Glaubens, von ber Sugend, mit einer wolle kommenen Ueberzeugung beleben, wenn fie an und fur fich unrichtig find? Dufte er nicht auf biefe Art unfere Arthumer ffarfen? Die Bebrheiten. der Religionswiffenschaften muffen eben fotophi mit bem Berfande gefaßt werben, als bie lehren menfchlicher Bunfte und Wiffenschaften. Gott fieft und bie liebergengung nicht unmittelbur ein. Er fartt und belebt nur bas Erfenntuff mitaginen bobern

fühernistueft, i ban wir und banifin emberben bas ben . and er geheilmit und, wie mitwemunftigen Chakhdufen unt; diednisch ben Bebrinch ihret nas effelieben Babeit befreitent. . Er. febingt amfere Red beginninfere Rrafturben bem Erfeimeniffe ber Biben boid uffin aus, ob et and gleich benftebet. Becief win/men ceine finchtige Betrachtung eificher Aussi Grefichentier Schrifft, fün die mabet Weffenschaft von Melicion halten; wiedn wir ben geringen Borrath sommittelichen Waferbeiten, ben wir in ber Augens neir mit bem Gebachtuiffe gefufit und ber reifere Inhreit nie eeweitest, mochtmit bemi Berfinnbe geit Abdrit Daben . für ban Grienntale ber Religion halicur wenn wir nur bie Worldo tinb Bannen bes Religion wiffen , mitht aber bie Bogotffe , bie mis Sanfelben verbunden finde: wenn wie gibartenet bes Bebilt fagen fonnen, baf Gott burnberia, als the, weife, gerecht fem, baf Glunde tint Blebe innt ftiger Gnabe theilhuftig machen, und both niche fagen tonnen, was Barmbergigfeit, was Seifig-Beit in Gott, was ben und Glaube mid Liebe fen. wenn wir biefes alles nur buntel, imr ungelangs Ach und mit falfthen Borfiellungen verlunpft, ober du feinem Zufanimenhange wiffen't wie wird unfere Beele gu einer fraftigen Ueberzeugung fommen? and wie wird biefe llebergeugung burch eine gotts Beite Rraft zu einer lebenbigen Bewiffheit anwachfen und und in mufern Leiben beruhigen fonnent Alles biefes fagt und fo viel, baf bie Schulbft warum wir teinen wahren Troff aus ber Religion fchopfen,

Abdoben, with an ban Airlinkan, fanhern meikand muinner liege. 223 Undere Unwiffenheit in göttlichen Dinnen unfer unerhentliches Ertenninis . unfere mentie Diches die min auf die Religion gewande baben, findratentinfechen, baf mir ihre Rrafts nicht Schmeden: Mon hambbe fich wife um ein richtiges wit: wollfidubiges Erteuntniff: ban gottlichen Dinseiter Ben fiche es immer Ju einen größenn Beite dirigeit an bringen and jed mehr zu erweitern. Men webee ben pieten Borfellungen friffer Dinman welche werbindern, baf fich bie Bebanten, wie geiftlichen Dingen wie in unferm Berffande, racht fift fiben Munemay Dan ibe endlich bie Mahrbeiden ber Gehrift-foreffitig aus : forwerden ihre Traff guithe und gewißimit einer Jebenhigen Doffweis Scholen, und Beffer fleches laben aum ein großen ein "and which en man income when hillaids usin Cublich fount die Schuld, nicht Gweis ist. pur form Benfande als in emfern Serarnifesche 1994 musicand, bie Belinion in Gosben, Engen, unfmeder gan micht, aben bach micht fazz wie Anbere, henebimaker i Biele haban fich ein gutes und afgründetes Artunenis bergifen erworbens aben 146:46:46:40 frechtbar gebliebeng et ift mis ifniffig in wie übenfile postin in ihnen gewonden, wallichn dere, ihre Per giethen widerflandan, und fich mismolf, ober febr filem nach biefen Ertmutniffe igerichtet haben Dier muffen mir bog, ju Dalle mabrier, mas mir shredon ben Urfachen eined Beden Lebens, erinneri finden. 3 Birey: Loute, buppunficherber eine bie Comerw Gal. Schrift, V. Cb.

Schmergen bes Leibes burch ein Leben wiber bie Religion jugegogen bat, ber Undere aber fich eines brbentlichen und ingendhaften Wandels bewußt if, werben nicht einerlen Berühigung von ben Eroffgrinden der Citrift gu gewarten baben. Jener, bem fein Gewiffen Bormurfe mache, wird niemals ju ber Freudigfeit bes Geiffes gelangen fonnen, welche ber Undere erhalt. Er wird gwar rubig werben, er wird fich bie Berbeifungen ber Religion bon feinem ewigen Glucke queignen fonnen. Er wird mit bem Unbern fich durch ben Eroft aufrichten , baf fein Leiben gur Boblfahrt feines Geifee abgiele, weil er vielleicht ohne baffelbe nie gu Hiter Reintente upin: fetopi gelangetifenir ward Buch lette der ing interest pour in all interest and desires Berbattnen einnien fi baf er faffeine Gumengen felbe jugejogen bat ? Wird er nicht immet mit einete get Beinien Berninen gegen Ach Temer eingenommen Bletten!! Athornies er alfo fo rublig werden toimen) Bernffen Bernfter Bon'biefe Anlaft empfin was wiender feme Schwerzen ; lass eine weife Geindang Bires luito and call eine Gedafe anifichele Unfor Weife Begietben, Wedicherte fechen Bagen mech in Mile ernabten pi feben ber Berufiginig auferbiberi Mis bit fi fehrihn Wege; allewe Gameskul bes Beiben a Chambiffal f ver lange gabre ben Caftern gebienet; und Midfiburth bie Belt bie fehlimmfien Bewöhnheiten mir Bofen fumege gebeathe bat, wird swar von felirem franten Roeper gehinders, herdie Ansilbung micht niebe lufterhaft zu febit. Aber west 

wegen find febte Begierben noch nicht aufgehoben. Die Bufter fich mit Weine und Kaifem Streffifte ju Abetlabun schamer nomité ferient, wellt ifft gletch Das Pubagea baumabhlim Ruff en Denfaff bee Soh eineningwich dieihtigelt Eineiffeliffelber Berifteligion both winumitiges bery in felhe fleden Enge gineni beingefit baerting micht etrialite umeifithifrent und Mano Achen Dingen Affer Glice gefrichet Bie, third tinge achtet ifeliars Biffinfchaft finge Beit Greitiget; ebe erein beit Baferen bes ffinffigen Bebenerithen Bo findunit Antbergiet Der fchitmitfte Weiniges felichen fieden: Leute:ift bie: Sarthe Bell Estres! " Alliense mair Binerible Bublitt boliefmani) bag fie ünter fibu Juhren Acufaniste freiden abliebent: fo bolieben fin in ihren Bamayan sohr godiffen inverben. Albie politeir für ader biefe Finecht Grifferie? Bei Reicht bae murthala Buffriffen dier Biober gunt Bellent veretingern ? Mille toob main follen ffe Dieftel bie mie fornatartich Marietalindeftete Michardunde Gemighteinbaff fe in bom kingeigen Leben doen blich anickti flab? Umb:ehm biefin Cimistelbolift Bitajenige, bas fie modermittet fullen , beisen fie fichtete, true fie miche auf einmal, was fie ohne Budhbeitrign bes Bersins pieterefrifalige alletionig beraugrab nicht mir dfiel effenemit bietellentemitellen eine fiedenen ihrens fleufen Buftainbe wigenftiffentiffe, bibbge rocht lebenbegerBeilefignig fordenfor Beilange fierbib Gadhornto Cheinn Brergen , mindbilferen Bemiffen midje dudmatheupofd lauge fie bas primer die Resigion Buffer Golde, micht und allen Gir beriedheit mit 2.53 Œ 2 barin-

barinnen fartfabreminiferiones werten fich innen achtet, ihres guten Unterrichts, bim fie fich in de Religion burch thee Mily erwarben bebau. both in ihrem Leiben. Die wahre Gelaffenbeit, bes Beilles micht erlangen. Bie glücklich find biejenigen, bie ban Unfallen biefest Lebens ein gutes Bemiffen ente gegen fegen tonnen litt Wein wie geringe ift mithe vielleicht die Angabl folder Wenfthent. Und mirk alfo bie Babl ber Stanbhaften unb Betraften unten bem Signen wohl graf fenn fonnant: Werben tein und mobi manberg durfen; wegn wir einen elenben Sandmann in feiner finftere Satte; ber nichte unich weis, als vie nothigen Pespesius der Religion mente mit ihre, fage ich , wiele John bin ben griff? ten Schmepten bes Leifeet und ben einem gerufelie gen theterhalte gelaffen, werb mit diete mifrieben ontreffen y und hingegen einen großen Belehrtat ben feinen Granblichteit in ber Meligian er beliet Sichmergen noch lange wicht it große beide benes frine fint , berjage und troffind utder Teinen Bib diernifinden? Jewer bat von Mannbi auft einen Sillies und sunfchulbigen Mondel geführt indisfer hat bas Begentheil gethauf in e die fen te Jonnie in Suffer bem Unterfibiebe beil Erfenentelfede in bar Meligion und eines guten Bergentlageb Bauch fend, ablet, of medianbate Urfachen, siebe: har:moi den an ball ; bie Eroftenfebt ber Religite, he bout eibin bar wiftt esuftidern, wor fin inchale anberd wirlen. 7 36 meyne this befondert Gemittide unb kribe dhalibaffanbeit iten Minnfiben i die Watibiebeni £ 2 Bett

Digitized by Google

heit berr Araufheiten, mit denen fie geplage werben, und den Unterschied der aligerlichen Umfiande. Wie veben hite blog mit folden Piefanen, die nicht Unifache haben, ihre Plagen des Adreses für Strufen

ibrer Bergehungen ju baltan

Eriten und Gemmon, Belde wohl unterwiefene aufeichtige Cheiften, tragen fich faft feit glei-Get Beit und auf gleiche Met mite beschwertichen Leb Bestufallen; bie durch feine Argnehmittel gehoben werben tonnen. Go gleich fie fonft einander finb; Po ungleich fab fie einandet im Anfebung ihret Co Saffenheit. 10 Coiton preifes ben Deren under ber laft, bie ihn bruffet, und wartet mit unerfdrockimen Muthe auf die Aufsesung feines Leibes. Er braucht wentg Erofiom Er wünfcht ber Schmerzen los gu finn jauberichne in fo weiter als es bem Dettet ge Salle, ber alles weife und beillg orbnet. " Semmon, ber Bett :ben fo: aufrichtig-fifechtet, zeige weniger Standbaftigfeit. Be flaget und meinet, wenn feine elenben Stunben und Rade fommen; und girbert ihr feinen Rochen.15: Er weis gewiß, bağ son Gort nicht mehr aufliget;" als ein barmbergiger Stellichun famil : Erliefist, bag eine unene-Biche Derillichkeis feiner feinrectit fillein er ift von Ratur empfindlicher und von Ratur furchtfamer, did Cetiono der Meter batt Erben p meil et bie Dareit bud Eudes fcheit miet feite ben Cob als feite Erlofung an : miein fein weiches hers ergittett vor Ben Bocothen beffetben. Der Unblid eines Gree-Senden figlit fille galifes Berfile Bufruber Eriton bleibt E 1

bieicheben dem Sabbatis feinedefteilbirdenachigei febt, swei familien benfleben.d. Gennthewerlient Sprache und Empfinistige & Butte Chiloglich iftym da beige ban Batur fo the matte feifteben fand, bas bie Religionsgrunde im beiben einerften Wirfund beroprhringen fallican , data Genenan nbeiswegen Teine, laboudige Haffinung a enseil to Critonis in Stands haftinkite wicht an lich merten lieben. Warre ce bes wegenamider die Gehickung Gottofe weil in reach Alage undereinfalter Kir iffsbereit, fein Leifenigu traam untibad Arhenconfragebens Diofac ift die Rraft Der Bellgien un Collittaten ind annice biefen Beneich Aboff: fühlte im Diefest ift sein Aucheit. Feiner unatile Aichen Beschaffenheit mibig, burchible Weligion: nicht auferhahen wird. Bewein Deben magen fich beibe An hour Commission & Deprisinen macharbier liebe gun Ruhmes gang unempfiedlicht geson das Wehrosten des, Lobes. Der Andere fiche, ben in i Andide der Lorbern moleich die chludge Gafehelichte & fich waset. En fildet winem bafdingerlichen: Widen Rand. "Allein er freitet bepaftinem blaffen So Achte idasi tapter, und mubigio i Mitch iman idea distriction für feinem Bellory halten, danibie Begiere de feine Schubigfeit zu than mandiben Weifen and Biene empfindlichte und ber Infudale fanis.

Setzet-man-zu der Berfchiedenheit ber Benrichsterenten inch bie Berfchiedenheit ber Communant bin dur bin bie ihn der inner ampfindut in anufliede Bernbigung nach ungleicher annehmen in Escher giebe gewiste Leibesbeschungen, melde die Applenment

ides riskingen erup Einglander, Approchaphylik bericken einem bausen Befühlgigin feinem Roppen mittrecht: pp : chaer-politioen : Evenbelt-Seines . Gelifes girlangenitaute der fich wiben feinest Dillenbuiff trantigen: Bankellungen; beruntpågt er bie burth; eine werderinter füntifbunganinterbalten perden, mith benetherallet Graubanher : Refigion mie ju ber Rube gelangemitugeibeer ein Anberen fonget it ber nurige digemander janguischeile bestifeibes augegriffen wird, ohne baf bie Rerven, burch welche unfere Lebensgeifter wirfen, gewaltfam leiben. fermetrid ficher Mitunben forheftige iSchmerzen, welche, wiffenen Golf gu, gar keinernheutlichen Moge fielling fommen joffen. Mar in biefen Stumben. gigenieinen anbem fichen Menfchen, gehalten, trofts led ficheine, fann bedwegen noch febr fanbhaft Beifen. Eben fe wie einer, ber in ringen Dhumachs. lient, bochibasticeben noch hat man gleich big profine under philippe beffelbeng nicht, mehr mabre nimme: Alkanifann fech foliche Källe leichtz felhen parfei de la melde e la la mona e la calandan die Ruch bie finerulichen Unnfande fannen macheng des unfere Erdigrande hien mehr, bort menigen Dabe nach ficht gieben, ohne bag bie Schulb, an, iba ver muerlichen Ernft liegt. ... filler nicht allein, wit ban Schmerzenieckleiben, fonbern guchmit Mang gel und Dürftiglait; ju fineitenthat ;, mer, meiliet, fiech ift, angleich bie Cainen burftig und fummere will ficht.) wenimatig Duffo som Freningen wenig. Marting my manig Begnentichteit genieße, wenig. € 4 får-•79da

flieriende Meidel indendig gute Atymisjen, Seinusen klinn, der nicht inden Steinusen Andern inder veryflichest der der die der Steine Andere Ander Andere An

Bitbeffen afteininen boily alle fether Berfunen Dieflinten überein ; Daß fie bie Blebe gum Deben Ber plingtett maffett, voent fie vidig nouven wolleich Cle feben alle auf genolfe Beife ben Este werr febe uitb fle fürchein dan forlange als fle in loven wand Bee gegentounten mebm purch piele filmitige Guegte ofe Dermehvery bfte untechaleni Milb Bey Bleten tollebe bod ble Minteltett bes Bei Ats eine Wirtung hi ben Gafom: bes:Rorpers beis vorbringen, welche alle Arzenenen nicht fthaffen. Bielese ju beni Beben biffe fich burch nichts unbers, die buird, bie Soffnung eines viel großeim: uns bilitethafiren Gufed ; buich mas tanfrige Lebene Beffegen. " Die Bergunft funti fein todfilger Ditta respiration, als blefes lift, bas was ble Officions thing Borthags to the man emphasiese fich tulge entrivetter alle rublg ben felifen Plagen gu ebirbend Bitt Ach blifes Minets ju bebtonen. Es ift Bin anberer Abigy wiefe poffenng encurow in gronteile ober.

shere, ubunistan fle fat, imficht ju verftlichet, ele ber Mog ben Meligiete. Mi politic in in eine bei die bei

Mus ich wold nicht, iwie jen insiglich if a chaff mate. fich two ber Wastrefflichfele berfelben miste üburgenzein kann, baref innitimb für fich for feilicht ift: Zeige fleibie Mittel inderinnt fier unbig jund zingleich jedig iglieblich ingeben: fann, was fann benne abritofflissers urbasht wirdeben? Wash fann wirferer Liebe, unferer halburbung, unftes liebe sinform würdiger finn, wis eine folche Unweifung; bie forgunn mit dem Wunische aller Wenfelen übere fünftindes?

?: :Menn und bie Refigion bie Riebe gun feben tintetbrilden: biefe. Glas bild mad tenembiteblith pie machent iformare fleienbad heaufames. : Alleie Sie billi und: folder nur im for welle Cenebenen, ale fie uns an ber Zufriebenbeit Sinbert. Bir maffen Berbeit; biefed iffiniewif. : Abir wollen gein liben; biefes iffrieden formittelle: Beibes fiebt einenbet bin Wentell: Duchierfte fann miche geanbers werbent Mile min badranbete is bait Werfangen sum Leben aumindret Werbeits wenn wir nicht alle Augenbliefe in Kurche dand tituralie follen wollen. Diefes ift bid Abfiette ber Religion. Able thalfe faires fir folde aud! Gir jeigt und, baf biefet flachtige Bobet gar nicht bas größte: But fts, buf noch ein wie farelicher Beben dief und warte. .. Bir biefem erwedt fie unfere Doffnungen unter gelbiffen Bebingungen. und begleitet bieft Suffitting dit einer Hebergem gung bes Beifted Die fo pieble ift, wie bast Beugrif ù'iB 2 9 ber

derriftententententententen im feinflichten eile fchmacht fie unfere Liebe ju biefein Erffrand gefficalfe and untereidenwirten wath beit Walom Abbuttlefes Lebien freibener ninachfebelf Site. Geninantratt alleminfente nagen wi Gorgen, dinnfend unwähige Abuftellungedis deutenburemeblicher Banni hangelt unt. Raffent, ithi Berti fierems, ber Biebe gam Gebtal entgieht. betehnmitte für biefer Eighnese mit beit Aberfchmatte eines wieltwerrlicherm Glacks .: Gie verminbert bie Karcijo worf bedit Tober, Andem fie unich ihm vom feit wer inmechantlen: Snite: geigt, meb und ihn, ale einen nothwendigen Beforberer, umb inimbe afil etifeit Gefrerduntseis Bifiel's vonftellet: :Denemuß Sie Sterne ves funnfchich ein Gergenie is und bie Rraft Beril Religionnigaroniche fannak pa wenifiche abne. fie dinen, manden Eroft in den Wingen bed themfcblichen Romain der Berriede ihrie inflindenschrechte und und bei Bo ; m) Beriffmilled gut pi Merbenbebeleinon ban Clenten Bedwuninverinft mirtinite auch ghiefe Daffaunie, biefe lubenvine Morkellutigen iben fünftigen Blückeligfeis recht! innungen derrichtigen fonnteibne Gift biefe Milliamm Inicht uben ibada :: wachieber Webriffe ben Glanbeninieunt, minduifenden Blande dicht ein Gol fchent Gottes ? Meibiefes berngange Cimmurf: fle ift er buthi gehobenis Bott, ermedige Get belehs Diefe Soffinng indunfermifergengeneben nicht burch Bunber .. nicht durch eine immittelbare Cingebing wicht wiber unfern Billen. . . En viel ift nerelln: in mehr witt und bemaben a: fie milbertommen, befing Richer Wethen wir fe febalten .. Camereber wir es ber . 2 3 uns

und aufriegen seine laffell, ift Mountoe Bemilfigu boitegen per boffo sibomiger frolit fieniftes Bottimellen fremen. - fi Duben tpiv feiften villbigen Gegraffirvou Des Gate Bottoch offer tommermier Michtligweifeins buffe er detreit ifill ; claus itie i haffenifft for bufbring Schenfein, ald en Salen:1" Er faint aber mieter Chur gistis wir bie meilefisten Aniftertres Weblichted petti ellillend afteronben, salles unis ibem Abequink natuteen, mas auch abribet Gebultung biefer Spoffe ummachindeite je und nalled bas gui uhuhu thuburuh fle mis im Beil merben fann. . Ball barf mits bad Bedinrubigen, basisbie Hoffnungs und ber wir tes Semi, wier: Befehendle Gottes iftitiohaben wir wicht mit ibem liebtrichften, mit dent, genichteften: Wofd. gu dinnitis ded inten i feinen i un enftiglistieft. Abfichten iff berdliedtheilente bieftel. Etfcjettfe mufgeljuften holbb budiffeine Blaifffligfeit; barinne fathe, it feine. Cho Chibfe gladied sumachen, wenn, fodene ihr Gind ban fichten Sanbin annehmen wollen? Dem is feine Mahonfoffethinand Diefes : Gefchent am febertiefetna Mise ich thuc walls albrithe Docoffes, mait chi:Bere unfrefliget binanfochen Eliffenbineunge annwenden foffe Achibichet Schubungerwerben. 1966 findinicht Binge nicht Monde a echfind Jahre. verfreichter; bichies Sigfer SBefchafftigung; mich infemeinem Etraba dwerchible Naffinung bar Ewigkeit fangenofthten , word Bichtig nachgebengen: Sabe: ... Alubigleichwohl gible ich ihre Gegertwart, nicht! ... Ift fein Betrug in Dier fetti Bekennthaffer fo ift Thankes feinet Suffnung - miber) : eliftet glaubt.; Gir buigetuben fo menig Still. auf

aufibinutiff sangriald bier Bolle ichte michtige offene haf wir ihren Manhade ftufenmeife ünetfen profier wenn fie ju ber uieffigen Sohe gelanget ift : .fo wert han wir ihre Begenwart eben fo gewiß fahlen : als mir den bit Mittigezeit bie volle Marme ber Sonne audfindeit . ob wir ihre Amalherung gleich nicht Best: Bhaben mith bantlich beithibret baben. Miein Sante: mir Gatt ben Genug blefer Soffaung nichts Mogtachtet aller:inoiner Bennihing, Caus gerechten Abfichten gurud: halten? Jalinden bloff bestogens damit bu fie befis bober fchitgeren mit wenn bie fie fetommft, ifte befto forgfaltigen bewahren folifi hi langen und farfer bur nach ihr berlanget haft. Ritt, wenn die Behulb nicht an bie fiegt's ifoffann Mote nichts abhalten; bir fie ihrendhe zu schenden afd feine Glist und bein Glücken Magnet es wohl eine Mugant mit feinem Anterthain ibell wiften no hin die Freiheit ... im die erspeute bettet ... erflith anich einigen Jehten: ichenft unweiller jum Derans ficht, bağ: er, wenn er bie Knechtfchafte weniget gefühlt bater, bieteftiebbeit mit. Wininft felnies: Les Send unichranden wurde? Aber, worweis ich bening mein Berhalten untuchtig gemicht habe? Dies mide fchott gunfpåte ift, fie in thetrumben? DB Gott noch bereipuft, fie mir gu fichenten? Sich aus midrite Admids ebetu Abenen ihnemben fannft bit as wiffen, bie bit filbleft, welche, wie bie Danmebung war bent Lage) Stather gitt gehen pflogen. Dit minge eiff umbufich merbeit, ebe bei wibig finn fanifft auf Unb

diefei tenenin biefe: Nuchafe finit ainen dufteilhtigen bad fraftigen Begierht nerhunden ift, affed ball jur thum madefic Religious gelieut : fo ift fie eleine Rittum bed machristen Briebed, glatiftich ihr finn, ber nus and some Glaufum tent Bieber fit finferlich auten Dhasin anteriben, fonn, fonbern eine Frittht tod Melidiou, umbadife ein Bfand beiner Doffunna; bil moinicht einer lieblich gewiß mit ber Annaherung bes Sinbet flariet bam bit neffiblet merben wirb. and a second of the second of menter man eint, thiet fant debt benwifen meinem flachen Relitte bad thum, was die Religion gebeut? ... Behdet in ber Audibung folcher beiligen Milichaen wichte einigeiteren nich unbefthwerter Baift. und sin gefuffber und brandbarer Abryer? Will frim in also darch mitter Lugend mitter Hoffnung fairfine, ba ich westig Belogmibit getiffingelibinfelje bacht? ... Bie ftrum ich Andern nabliab eton ; Unbenet bienen. bit ich feinen simbrande Gieldrebr gur Bill bin ?: Aft befraederbeiebene Beftinbbeit, feine Ablad beinen Bergebungen: in ift vieles Cianube fakundle Baife eben ff vielgunle wenn biri Giet nicht mide Prift genebab hatte. Holglide beite et einch ifte nem behenn Befrange bon bir fortun, "ale bieb Prafte verlangete. Bifan wenterife inen intelfrichtig and to faun man to trigen bhall flong alls ein Gal finiber. Miestand ift fo fiech, Daft es nicht gewiffe Stunden, und Siege fery bombfliche Plage wiege Mat. gehrauche berfei Cennbert gut feltem unb Stadut ner: Wiften: . . farithich : mine beir beiflaften ibfifchom nach 2: d

band raubblich donnein. " Dad find erfeit allemat bet graften: Luganita, fibic grufrin tile Ungen feffen; mub? bie 'Mache reiennthem, maten finngefaffet i habant Mann ifingen igfraffenti Gentlem untgehen nitt in Gret Georg finde mondlehetis infritte effend ten Grandbung) trans Biftiga Sint nichte Wann alen feinen Bhibegienber feine Bablache-und Cabeni affriges (Beglerben iblenan Dingegentummetenn in einem fleimes Begiefe Sound ter wenig Menfchen, bie nuglichften Geschäffte porpoffmen,d und tie biffe Ligenbentellen, of man aleight. In aith beur Swenche bet Alleit zu banisvernind migin gurftitt fcheidt. .... Ein Rechen Wenfciuming die eine ungirite oferieren eine der eine gene benden under ficht Welegenheiti zur Lingenbufthland u. Will geriftigen Deuffindt, millier frimm: Willen berbefferte: 160 mint gebofiche bie Eutes blittegenblite gibereif: Binthbreetein berech 'ban nerfant ginter : Bulliger jene Mate machtet) Mate phat : treffe Celegenfinit maldi chi fich tions ibes Siftefrigfeit, also auffer Sitel beit framminens geringeis Merthe dlamiti Cotte ju abergengent ubicamaife witim : unnothill midlichunife muchooffin ; fat viell fafaftafa Baichevelofier of vielendentakter Chebent. dhiwingen , mubighfin nenedeninettif lienmitigemes Andrig Wenner ichnet befriediget habenet :: Indianet. folderfein wahnes Glatt befür defteburner nis bere funde ? sienes rathoif falligenber fort espise mebnieigent Beift wiche aber bie fich Baten Birtimeris hobete, a wermethonig leich: micht will fommen neftuise ind Rum men fich feine baben Bilber bon ben Beife tion bes

### @cignfies, " ton the Bide layer Ein lide ine apen) was tales Wateleben print Course than April 1867 in Bockstufe D. Sandiebe febengen am feinem: ohtenfisten Bergeti Reiderfichner, "Ridell Delbi, Biden Cubig. Mile Chientide? Teinen Billy Wine illichefff unfrh Peter; Petiti andersphies unter aderetanbliches despien ga mingu Buve uputschiefelber intend. Somenide Beir Gie Bebitat sin febtlaffitelten ge utanfi die micht Moder Benfelere Griffige stort und feine citraft sie chandendie erie franch? Diemper bat Beitrauen auftwie Giblie Bier Bi Manicher edalle. He Well ih erenetheure titt Kroein Bertaris billater beimele geber bei Gene ber bereiten Beneiternaffet Anihvent Sugidibidofionitheun flehtverftliefemtete Nach totlet ellatisches tenat, sielt b derechten angebend Macin : wit All sapat na familie fie e-Mart na faite ni feder ift de Mise midibinsobnititistiften in inffre fariebrindiffinititististist we werdieffer Al Mulden Whilep dier und ihndeben; des fit get matedjes eernifthuffen Boltifichtunge groundreit geleget for ettigier (biele Bandlonfligeten) de gen effeit. Sein atalder Eleine mer fie Engine für fent inderindeles bacht Legiptor Stann trifferndenn: Mitriffedjeden juridder bin bier & dene schiebenftenftenftwigen, nicht geles mente weite difermind to bollatiet wefchigibt follen ? malliebit ich mid : who collusteriel fraing i leined Jungen ? Auto ergo a ifiken sicht, diegengeze febili imfondu Amb feifidithinden fice pitsell Leinen fromeigene Modfiff & moeninefinbeilen Deurch Milahithdis delte Tegeler gerteinen aufiglichen Minglica de berfelbedrickengentim Beiten mit beitweitenintigin annen iften, ,identif Recifemen Comit Gente, , weife ummer ntiblichei Mauten der ich tergenille i Misse volle Pflishe . . . ) ten

tem globe of Incompan iblighen, bic, mir, all Blien aid Arbort, ale Apparoante, old Montheofreuchs auseben feinem ... wenn gleich anfter Gofundheit plebe die heffe ift? Unbitter, wird mehr Sifer at biefen Michten folllen tommen, ale chen berjening ber::bund bie Borbethen; bes Asbedigfkispinuers wird, ctured guted midst unfgufdhieben ? Sous jes weiten ich Wertungen haleren unter liebeniche Stelkalten machen , bie Moth und ban Moterhalliberiffustenn as erleicheben? Rame ich michte wenn ich feinen dafen boch Madatik mit meinem Stafffen, mit meinem Ben billian: blance is unbrealth in unstrem begalernern: Bery mand been: Judie: sur buffrant ben: Allahich der Zinge uches Cherbam anniben ? a filble fann wonaftenialia haller gen 2 ball: war: hope home Restate iban Aben forte wicht imobacitit Mitaathe Abfrehr::striadignightigu.frif. ten , obei Engenden ind judden? Mensches unt für den huten Willes :: india Meloguskeiten mirt; es und Sid auf den legtenelliegen blieb, wielle unngelen tibb feibif bunch imfantigeloffenen unbifrenbigen Lote werben mir und bietilmfebenben med verbine beng : with thre Derfeniunf, wiele, Johns moch mich ren binnen ; mit Eraff sin biefot omichtien Bid fchaffie gu bentem .... Albumalfonin feinen mehenbun Sagen nachlaffig and mantentlief: gewenhelt, bat woch Belogenheit ba d'i Marfinmet nicht andert Meife auf en machen. Und wei sing enthaft gelebt bet, she er fitch: geworben ift, etfind micht: heuhinhett, ges fa aut zu febet, ale eile Knotter all femilfannt ABill mait tein feine Sofftime: Gine Greubiditt, feine Gelafi

Belassenheit'stärfen: so ist keine bestere Nahrung bazu, als die Ausübung der Tugend, die, wenn sie mit redlicher Absicht erfüllet wird, etwas süses in unserm Herzen zurückläst, das sich mit der Hossinung der künftigen Glückeligkeit vortresslich vereiniget. Und niemand mache sich Rechnung auf diese Beruhigung, der den Rath der Religion in seinen siechen Tagen nicht hort. Wie glücklich sind endlich diesenigen, die sich den gesunden Jahren schon um die Ruhe des Geistes bemühen, die ihnen unentbehrlich ist, wenn sie um das liebste Gut der Welt, um ihre Gestundheit, kommen sollen!

Digitized by Google

## Von dem Einflusse der schönen Wissenschaften auf das Herz und die Sitten.

## Eine Rede, \*)

bey bem Antritte ber Profession.'
Aus dem Lateinischen übersett.

Ach wurde bochft unbankbar, und eben fo unfabig fenn, ben Werth einer Wohlthat zu empfinden, als fie ju verdienen, wenn ich ben beutigen Lag, ben mir die Gnabe bes preiswurdigften Augusts jum ruhmlichen Tage macht, nicht für einen ber ichonften und glucklichften meines Lebens 3ch mag bie hohen Empfehlungen betrachten, die ihn bewogen haben, mich mit bem Umte eines offentlichen Lehrers zu begnadigen, pber bie Wurde diefes Umte felbft, ober ben Ort, wo ich es führen foll; fo finde ich überall Urfachen, mir Gluck ju munichen, die Gnade bes Ronigs ju preifen, und ben im Stillen angubeten, ber alle unfere Schickfale lenket. Allein eben biefe konigliche Gnabe, eben dief ruhmliche Umt, eben ber Ort, wo ich es fuhren foll, erfullen mein Berg mit einer gewiffen

<sup>\*)</sup> Diese Rebe ift von herr Magifter Zevern, einem meiner Freunde, bem Ueberfeger ber Saurinischen Passionspredige ten, aus bem Lateinischen überfest worden.

gewiffen Furchtsamfeit, bon ber ich mich nicht anbere zu befrenen weis, als wenn ich fie aufrichtig Sabe ich auch bief Gluck verdienet? befenne. Saben bie Beforberer ber Wiffenschaften nicht gu portheilhaft von mir geurtheilet? Werbe ich auch Die Bflichten eines offentlichen Lehrers genug erfullen, werde ich bie Suftapfen so wurdiger Borganger, Eure Ruftapfen, Ihr Bater und lehrer bie fer Afabemie, mit Rubm betreten tonnen? Saltet. theuerfte Commilitonen, haltet biefes nicht fur bie Sprache einer folgen Demuth! Rein, ich habe mein Unvermogen ftets zu wohl erfannt, als bak ich je nach biefem Umte gestrebt batte. 3ch habe es nicht aefucht, als bis man mir befohlen, es zu Ich habe ein Umt, dazu man nicht Krafte genug bat., ftets fur eine Unebre, und ein Gluck, bas man ohne Berbienfte fucht, fur eine gerechte Strafe bes Stolzes gehalten. Rann ich nun wohl phne Rurchtsamfeit biefes akademische Lehramt übernehmen? Burde ich es nicht noch weniger verbienen, wenn ich ftolz genug ware, es als ben lohn meiner Berdienfte angufeben? Ja, ber Ronig bat mir zu viel Gnade erwiefen, und mein leben, bapon vielleicht nur noch ber fleinste Theil übrig ift. mirb nicht zureichen, fie zu verbienen; aber fein Theil foll babon verftreichen, an bem ich fie nicht mit allem Gifer ju verbienen freben werbe. Euch, murbige Lehrer und Bater biefer hohen Schule, Euch nehme ich zu Beugen meines heutigen Berfprechens, und rufe die Borficht an, baf fie meine Bemi

Bemühingen fegne, und mich bas felige Gluck erfahren laffe, burch Ausbildung jugendlicher Seelen, Tugend und Beisheit unter ben Menschen beforbert zu haben.

Um aber die erste Pflicht meines Amtes zu beobachten, so erlaubet mir, daß ich diese Junglinge, meine Freunde, umd der fünstigen Zeiten Ehre, zur Liebe gegen die schönen Wissenschaften aus einem Grunde ermuntre, der mit der Würde des Menschen so genau verbunden ist; daß ich ihnen den Einfluß zeige, den sie in das Derz des Menschen, in die Sitten, und in das gemeine Leden haben.

Riemand leugnet, ober follte boch leugnen, bag bie schonen Wiffenschaften ben Berftand scharfen, bie Einbildungsfraft beleben, und bas Gebachtniff mit einer Menge von Renntniffen bereichern, ohne die man fich nie weber in ben gottlichen noch in ben menschlichen Wiffenschaften, meber in ben offentlichen noch in ben hauslichen Geschäfften, über bas Mittelmäßige erheben wirb. Ich murbe unfer Jahrhundert entehren, wenn ich dief weitlauftig beweisen wollte. Cehet, edle Innalinge, febet bier eine ehrmurbige Berfammlung von Kennern und Lehrern in allen Urten ber Biffenschaften, beren Benfpiele ftarfer beweifen, als alle Grunde des Reduers! Durch welche Wege find fie bis ju diefer Grofe empor geftiegen? Bodurch erwarben fie fich alle bie Berbienste um bie hobern Wiffenschaften, bie wir an ihnen verehren? Boburch festen fie fich in ben Stand, ihnen fo viel Licht.

Bicht, Grundlichfeit und Anmuth ju geben? Daburch, baf fie bie engen Schranten gewiffer Compenbien und Ensteme angftlich burchliefen; baf fie ihr Gebachtnif mit einer Menge leerer und trochner Sabe befchwerten? Der baburch, haß fie fich eine genaue Renntnif ber Sprachen, Alterthumer und Sitten aller Zeiten erwarben; bag fie bie heilige und weltliche Geschichte sorafaltig erlernten; bak fe fich mit ben Deifterftucken fo mobl ber Doefie als Beredfamfeit befannt, und ben Beift und bie Schonheit ber alten und neuern Schriftsteller burch lefen, Rachbenken und Nachahmen fich eigen machten? Es ift mabr, ber Name eines großen Gelehrten wird nicht durch Studiren, nicht burch Regeln, nicht burch Runft und Rachtwachen allein erworben; es wird Genie, es wird eine gewiffe naturliche Grofe und Lebhaftigfeit ber Geele erforbert, die ben Menschen ju allen groffen Unternehmungen begeiftern niug. Allein, was vermag bas befte Genie obne Unterricht, ohne Runft, llebung? Was wird ber größte Geift treffliches berporbringen, wenn er noch nicht burch Wiffenschaften gebilbet, noch nicht mit einem Vorrathe scholper und nutlicher Gebanken ausgeruftet, mit einer Menae lebhafter Bilber ausgeschmudt, noch nicht mit ben Schaten ber Sprache und bes Ausbruckes bereichert ift? Wird man mahr, genau, schon und. mannichfaltig benten, wird man fich richtig und lebhaft ausbrucken, wird man lebren, gefallen und bas hers bes Menschen rubren tomen, wenn man 83 fich

fich nicht einen guten Geschmad, eine Renntniß nuglicher Wahrheiten, und befonders die Renntnif bes menschlichen herzens erworben bat? Diefe Vortheile fchenfet uns bie Erlernung ber fchonen Wiffenschaften. Aber wie? Sind fie blog von Diefer Seite liebenswurdig; blog barum fo fchatebar, daf fie ben Caamen einer reichen Ernbte nur in unfern Berftand, nicht aber in unfer Berg ausfreuen? baff fie und nur richtig, schon und erhaben benfen und schreiben, nicht aber aut, schon und ebel empfinden und begehren lernen? bag fie und nur mit feinen und großen Gebanten, aber mit guten und ruhmlichen Gefinnungen; mit schonen Ausbrucken und Bilbern von bem, mas überhaupt in ber Natur schon, was recht, was tugendhaft ift, nicht aber mit Reigung und Eifer fur die Tugend und Rechtschaffenheit, bas Eble und Erhabene erfüllen? Wenn der Rugen' ber ichonen Wiffenschaften nur auf die Studirftube und ben Autor eingeschranft ift; wenn er uns nicht in die Welt, in die Gefellschaften, in bie Geschäffte bes lebens und unfrer Saufer folget; wenn fie unfern Geift nur aufflaren, obne ibn mit duten und eblen Empfindungen zu beleben; wenn fie und ben einem angebauten Berftande ein robes imb ungebildetes Derg laffen: fo boret, Junglinge, meine Ermahnung, "biefe Biffenschaften zu erlernen, horet fie nicht; baltet fie fur die Sprache ber Barthen lichteit, für bie verbachtige Stimme bes Lehrers; ber berime rühmet, womit er-fichbeschaff.

beschäfftiget, und darum rühmet, weil er sich damit beschäfftiget; der nur das anpreist, was seinem Stolze und seiner Eitelkeit schmeichelt. Aber wenn ich Euch, so weit es die engen Schranken einer Rede, und die kostdare Geduld gelehrter Männer erlauben, wenn ich Euch beweise, daß eine gründliche Erlerznung der schönen Wissenschaften einen großen Einssuffuß in unser Zerz, in unsre Sitten, in das gesmeine Leben hat: so versaget Eure Liebe und Enzen Fleiß diesen Künsten nicht.

Wenn man bie schonen Wiffenschaften wohl und fleißig fludiret, fo erwirbt man fich einen gewiffen guten Geschmack; bas ift, eine garte, geschwinde und treue Empfindung alles beffen, was in ben Werfen bes Geiftes, fomobl in einzelnen Gebanfen und Ausbrucken, als überhaupt in bem gangen Baue bes Werfes, richtig, fchon, ebel, barmonisch; und auf ber anbern Seite alles beffen, was fehlerhaft, was matt, was findisch, was abentheuerlich und mighellig ift. Diefe feine Empfindung, bie in bem erften Kalle von einem gebeis men Bergnugen, und in bem anbern von einem beimlichen Unwillen begleitet wird; biefer gute Ge schmack wird und burch ben Gebrauch fo naturlich, bag wir ihm nicht allein in unsern Schriften, sonbern auch in unfern Gesprächen und handlungen Sein Einfluß breitet fich nicht nur über unfre Art ju benfen, fonbern über unfern gangen Charafter aus. Er machet, gleich einem getreuen Auffeber, über alle Pflichten unfere Lebens, unb lehrt ₹ 4

lehrt uns unvermerkt die gute Art, mit der wir sie verrichten sollen. Er machet uns nicht tugendhaft, aber er giebt unsern Tugenden einen Werth und eine Anmuth, die sie ohne ihn nicht haben würden. Wodurch soll ich Euch dieses beweisen? Durch Gründe, die aus der Natur der Seele und der schonen Wissenschaften hergenommen sind; oder durch Zeuanisse und Benspiele?

Stellet Euch einen Freund ber fchonen Biffen-Schaften vor; einen Mann, ber bie Meifterftucke ber Alten und Neuern lieft, und mit Empfindung lieft; ber bas, mas in ihnen schon, ebel und groß ift, nicht nur bald entbeckt, fondern bieg Schone, bieg Eble und Große felbft fühlet, und befto ftarfer fühlet, je mehr ihn der ruhrende Ton und die lebhaften Bilber, in benen er es ausgedruckt fieht, entzücken; ber bie großen Benspiele ber Menschenliebe, ber Bartlichfeit, ber Freundschaft, ber Dankbarfeit, ber Liebe jum Baterlande, bes Belbenmuthes, ber mahren. Chrbegierde, bie er überall in ben Werten bes Geiftes entbeckt, nicht nur bemerft, fondern tief, und befto tiefer in fein Berg eindruckt, weil er fie in ber liebensmurbigften Beftalt, in ihrem schönsten Lichte erblicket; ftellet Euch einen Mann vor, ber fo bie schonen Wiffenschaften ftubiret, fo bie geiftvollen Berfe ber Alten und Meuern lieft, und fprechet, ob ber Rugen von feinem Studiren nur in feinem Berffande bleiben, ober ob er nicht auch in fein berg, in feine Sitten, in fein Leben übergeben werde? Wird berjenige,

ber ben Werth der Freundschaft, die Beiligfeit bes aeaebenen Bortes, bas Bergnugen einer ebelmuthig erwiesenen, ober bankbar angenommenen Wohlthat fo oft empfand; ber fo oft fich ben einer rubrenden Stelle von Bartlichkeit und Mitleiben burchbrungen. fo oft in einem erhabnen Benfviele ju großen Entschliefjungen begeistert fühlte; wird ber im gemeinen Leben fo leicht ein undanfbarer Burger, ein harter hausvater, ein beschwerlicher Chemann, ein treulofer Freund, ein unangenehmer Gefellschafter, kalter und mußiger Zuschauer ben dem Ungluck Unbrer fenn konnen? Wird ihn nicht fein Berg, burch Die schonen Wiffenschaften zur Empfindung bes Schonen und Guten gewöhnt, in feinen Sandlungen, in feinen Gefprachen, furg, in allen Berrichtungen feines Lebens, wird es ihn hier nicht eben fo, wie im Lefen ober Schreiben burch eine geheime Stimme lebren, was ben einem jeben Vorfalle, an jebem Orte, in jedem Berhaltniffe fchon, gut und moblanstandia, mas zu viel und mas zu menig fen?

Ich behaupte hierdurch nicht, daß die Erlernung der schönen Kunste uns die Tugend selbst einsloße, sondern nur, daß sie die Tugenden, die wir der Natur, oder vielmehr der Religion zu danken haben, angenehmer und brauchbarer mache. Welcher Vorsteil für das gemeine Leben! Um ihn desto deutlicher einzusehen, so stellte Euch den Freund der schönen Wissenschaften, stellet Euch noch einmal einen Mann Mann vor, der aus dem Lesen der Autoren weis, wie viel eine Sache durch die Art, mit der sie gesagt

Digitized by Google

wird, gewinnt, wie man fie vortheilhaft wenben, und bem Undern auch bas, mas er ungern horet, von einer gefälligen Seite zeigen fonne; einen Mann, ber aus bem beständigen Umgange mit guten Schriften bie Runft gelernt hat, alles mas in ben Gedanfen ober in bem Ausbrucke niebrig, fchmutig, bart und beschwerlich ift, zu vermeiden, ober zu verberund überall ben Wohlstand zu beobachten. Wird biefer Mann, wenn er mit feinen Freunden, mit feinem Beibe, mit feinen Rindern, mit Gonnern, mit Clienten, mit Fremben fpricht und hanbelt, wird er nicht biefer Empfindung des Bohlftanbes, bie ihn immergu gleich einem machfamen Kreunbe erinnert, unvermerkt gehorchen? Und bie feine Urt, mit ber er die Pflichten ber Tugend und Soflichfeit verrichtet, wird die nicht felbst diefen Pflichten einen neuen Werth ertheilen? Wird er beleibis genb fenn, wenn er fcherget, murrifch, wenn er tabelt, gebietrifch, wenn er befiehlt, ruhmrebig, wenn er Bohlthaten erzeigt? Wird er in feinen Gefprachen baurisch und niedertrachtig, in feinem Meugerlichen beschwerlich und efelhaft fenn? Er, ber burch eine feine Empfindung gelehrt, fo mohl weis, was in ben Berten bes Geiftes ebel, groß, naturlich, fren, was schon und nicht schon fen?

Man glaube alfo nicht, bag bie Erlernung ber schönen Runfte nur in so weit gut sen, als man ein Autor, ober ein Lehrer berfelben werben, als man selbst ein Redner, ein Dichter, ein Geschichtschreiber seyn will. Nein, ihr Geist wird uns als ein treuer Gefährte

Gefährte in alle Berrichtungen bes Lebens, in bie Beschäffte bes Saufes, in die Angelegenheiten bes Staate, in die Unternehmungen bes Rrieges folgen. Er wird ben Cicero befeelen, wenn er in Rom vertheidiat ober anklagt; er wird ihn auch befeelen, wenn er regieret, wenn er bas Reuer ber Bufammenverschworung bampft, Rom dem Untergange entreifit, wenn er bas Schickfal einzelner Perfonen und ganger lander entscheidet. Eben ber gute Gefchmact, ber in feinen Reden herrschet, wird auch da herrfchen, wenn er mit feinen Freunden bon hausangelegenheiten rebet, wenn er Briefe fchreibt. ber Beift ber Orbnung, ber Rlugheit, ber Emmetrie, ber ben Paul Aemil eine Armee vortheilhaft ftellen lebret, wird ihn auch ein allgemeines Reft für gang Griechenland mit einer anftanbigen Pracht anordnen lebren. Eben bie eble Empfindung, bie ben Plinius belebt's wenn er der lobredner Trajans ift, wird ihn auch beleben, wenn er bas lob feiner Gemablinn erjablt, wenn er ihr bon feiner Liebe Schreibt. Eben ber Geiff ber Menfchlichfeit, ber ihn bewegt, wenn er ben bem Trajan für feine Freunbe bittet, wird ihm auch bie Feber führen, wenn er Die Gache ber Chriften ergablt. Eben ber gute Befchmad, mit bem ein Raufmann bie Berfe bes Seifes lieft, wird ihn auch in feinen Sandlungsge-Schäfften angenehm und beredt, und in feinen Erfin-Dungen neu und finnreich machen.

Aber, hore ich einige fagen, wenn die Renninis ber ichonen Wiffenschaften einen Ginfluß in das Ders.

in die Sitten und Sandlungen ber Menschen bat; woher tommen unter benen, die ihr ganges leben biefen Runften gewidmet haben, fo viel Ungefittete, Murrifche, Bauffuchtige, Stolze, Wolluftige, mober fo viele Pebanten? Die viele, benen man bas Berbienft ber Gelehrsamfeit nicht absprechen fann, baben nicht burch bie argerlichften Berfe, bie fie gefchrieben, burch bie fchandbarften Banterenen bie auten Sitten entebret? Muß man nicht aus ihren Schriften auf ihren Charafter fchließen? Es ift mahr, biefer Vorwurf beschamt bie Liebhaber ber schonen Wiffenschaften, aber er schadet meiner Sache nicht. Ich habe ben schonen Runften feine Bauberfraft gugeschrieben, die ihre Berehrer auch wider ihren Willen gesittet machte, und ein jedes nuedles Berg in Es ist auch nicht schwere ein ebles verwandelte. bie Urfachen zu entbecken, warum viele von benen. Die fid) biefen Runften ergeben, oft von dem Menfier-Uchen und bemignigen, was man ben eingeführten Boblstand nennt, fo verlaffen find. Begierig auf ibre Runfte, verschließen fe fich auf ihre Stubirftuben, und flieben ben Umgang, auf ben fie ihre Renutniffe follten anmenden lernen. Gie bleiben Kremdlinge auf bem Schauplate ber Welt; es ift zu verwundern, daß fie ihre Rolle Schichtern und angklich Wielen, wenn fie benfelben fo felten betreten ? es ju verwundern, daß fie ben dem Gefchmache, ben fie besigen, und in Gesellschaften nie genütt haben. Manner ohne Gefchmack ju fenn fcheinen, und aus Burcht, feine Pedanten vorzustellen, oft Pedanten merben?

werben? Go gewiß es ift, bag ber Umgang allein, obne Cinficht, ohne Gefchmack, und nichts, als ben Lon des Boblifandes lebret, und blendende Stuper sber höfliche Geden zeugt; fo gewiß ist es auch, baf ber Gefchmack in ben schonen Runften, wenn er nicht auf bas gemeine leben und die Gefete bes Bohl-Kanbes burch ben Umgang angewandt wirb, feinen Mann von LebenBart bilbet. Eben fo leicht ift es, bie Urfache zu finden, warum biejenigen, die fich biefen Runften widmen, ben einem gebefferten Berfanbe immer noch ein ungebeffertes Derg behalten, und fo leicht folz und eitel werben. Gie ftubiren, um viel zu wiffen, um tadeln zu tonnen, um Undre zu übertreffen; und fie belohnen fich fur ihren Rleiß burch ben Stolz und bie Berachtung ber Undern. Sie benten nicht an bas, mas fie treiben, fonbertt flets an fich. Gie'ftubiren nicht mehr, um bie Cchonheiten ber Autoren ju entdecken und ju enipfinden, fonbern um ihre Gelebrfamfeit zu zeigen. Micht biè Wiffenschaften alfo, fonbern ihr fehlerhafter Se brauch zeuget bie ubeln Sitten vieler Gelehrten. Geben mir nicht Biele felbft bie Lehren ber Religion, Die fie mit ihrem Berftande vollfommen gefaßt bas ben, burch ein unheiliges leben entehren? Wollen wir biefes jum Sehler ber Religion machen, ber gottlichen Religion, die mehr als irgend eine menschliche Beisheit die Rraft hat, Bergen gu beffern? Bie unentbehrlich ift bas Licht unfern Angen, und wie gewif ist es bennoch, daß zuviel Licht blendet! Wird ber Wein beswegen, weil er bie Araft hat, die Vernunft

nunft gu betauben, und weil ihn Diele bis jur Betaubung migbrauchen, wird er beswegen aufhören, eine fraftige Argnen, ein toffliches Gefchenfe ber Ratur ju fenn? Wenn ich alfo behaupte, bag bie fchonen Wiffenschaften einen Einfluß in unfer Berg, und in unsere Sitten haben: fo behaupte ich bieß nur pon ihrem rechtmäßigen Gebrauche. Ich lege ihnen nicht eine Rraft ben, jebe tief eingewurzelte Reigung auszurotten, und ein lafterhaftes Berg in ein tugenbhaftes umzubilden; fondern nur die Rraft, unfer herz guten und eblen Empfindungen aufzuschließen, und unfre Tugenden ju verfchenern, indem fie unfre Einficht verschonern. Man felle mir bie geizigen Senecas entgegen, die fo vortrefflich von ber Berachtung ber Reichthumer gefchrieben haben! 3ch will es glauben, daß fie geizig gemefen find: ich behaupte aber zugleich, daß fie es ohne Biffenschaft noch mehr, ober auf eine niebertrachtigere Art gewesen Aber bein Cicero, ber große Renner fenn marben. und Beforderer ber schonen Wiffenschaften; Er, beffen Beift großer mar, als bie Derrichaft Romst war er nicht eben so ftolz als gelehrt? hat er nicht in feinem Briefe an ben Luccejus ein ewiges Dentmaal feiner Citelfeit hinterlaffen? Ja, ich gebe es gu. Aber man fen fo groß wie Cicero, man habe fo viel Ruhmliches verrichtet, fo viel Treffliches gefchrieben, fo viel fur fein Baterland gethan; man habe Rom, man habe bie Welt beherricht: und bann, bann wird diefe Begierde nach Ruhm wenigstens ein fehr verzeihlicher Tehler fenn.

Man

Man fragt mich vielleicht, ob est nicht Biele gebewelche, ohne je die schonen Wiffenschaften findirt gu haben, febr gefittet, und oft gefitteter find, ale bie, welche ihre gange Lebenszeit barauf verwenden? 3ch raume es ein, es giebt ihrer Biele. Aber man frage gugleich diese gesitteten nach bem Umgange, nach ber Erziehung, die fie gehabt, nach ben Buchern, die fie gelefen; und man wird finden, bag ihre Meltern, ibre Lehrer, ihre Freunde, und etliche gute Bucher ben ihnen die Stelle der schonen Wiffenschaften vertreten haben. Micht ber, welcher alles gierig gelefen, alle Schage ber Beisheit folg in fich aufgehauft, alles, mas mit ber Diene ber Gelehrfamfeit schmeichelt, muhfam untersucht, taufend verwickelte Kragen entschieden, taufend philosophische Spigfinbigfeiten erforscht hat; nicht ber ift es allemal, ber mit Mechte fich ruhmen fann, bie fchonen Biffenschaften ftudiret, fur fein Berg ftudiret gu haben. Ein Underer, ber nur etliche, nur die beften Bucher, fleißig, mit Aufmertfamteit, mit Empfindung gelefen, fo gelefen, bag er fich oft bis jum Schreiben hegeistert fühlte; ober ber aus bem Umgange mit gelehrten Freunden ben Muten des Lefens felbft getogen hat; auch ber hat aus ben schonen Wiffenfchaften geschopft, auch ber hat aus ihnen fein Berg. und feine Sitten gebildet. Ja ich werbe mich nicht verwundern, wenn ein einziges gutes Buch, wenn eine Clariffa und ein Grandison bem aufmerksamen Lefer mehr gute und eble Empfindungen einfloget, als eine gange Bibliothet moralischer Schriften bem GelebrBelehrten nicht giebt, ber fie nur lieft, um fie geles fen gu haben, um bavon reden, und mit feiner Belefenheit schimmern zu tonnen. Es bleibt alfo gewiß; auch ben bem, ber fich nicht gan; ben Wiffen-Schaften widmet, wird eine fleifige Befanntschaft mit ben Werfen ber Berebfamfeit und Poefie, infonberheit berer, welche fur bas hers gefchrieben find; mit ben Werfen, die und entweder bie Tugend in ihrer liebenswurdigen Geftalt, ober bas Lafter von Riner abscheulichen ober lacherlichen Seite zeinen; auch ben ihm wird eine folche Bekanntschaft bas Berg nicht nur empfindlich, fondern auf fich und feine eignen Rebler aufmertfam machen. werben die guten und bofen Charaftere in bem Delbengebichte, in der Tragsbie, in der Comobie, in bem Romane; fo wird eine Rabel, eine Erbichtung beffer als Cratippus und Crantor lebren, je weniger fie bie Miene bes Lehrere verrathen; und einen befto tiefern und bauerhaftern Einbruck gurucklaffen. je mehr fie im Lefen entguckten.

Gehet die Zeiten bes Alterthums in Gedanken burch; überall werdet Ihr die schönen Kunste von einer feinen Lebensart und von gesellschaftlichen Tugenden begleitet antressen. Unter ihren Tritten sproßten, wie die Rosen unter den Füsen der Grazien, die angenehmen und liebenswürdigen Sitten Athens hervor. Wit den schönen Wissenschaften kam die Hössichkeit und Leutseligkeit nach Rom; und nie erschienen sie einem Volke, wo sie nicht alsbald von den Klugen geliebt, und nach und nach von der Wenge

Digitized by Google

Menge aufgenommen, ihre Unnehmlichfeiten bent gemeinen Leben mittheilten, und nachdem fie bie Ginfichten bes Bolts verbeffert, auch ihre Deigungen und Empfindungen ebler und feiner machten. Und fonnte bief anders fenn? Es ift ein allgemeines Gefet, eine emige und unberanderliche Richtschnur fur unfern Geift, alles, mas ihm unangenehm und beschwerlich ift, bon fich ju entfernen, und bas gu fuchen, mas ihm angenehm und fchon buntet. Chen bie Empfindung bon ber Ordnung, bem Unftande, ber llebereinstimmung, welche wir in ben Werfen ber Runfte, in regelmäßigen und prachtigen Gebauden, in bem Unblicke vortrefflicher Echilberenen, in bem Lefen geiftreicher Schriften immergu mabrnehmen; eben biefe Empfindung , die fich bier unvermerft in unfre Ceele einbruckt, und in ihr feftfetet, folget uns fobann in bie gefellschaftlichen und bauslichen 21ugelegenheiten, und lebret une auch bier, ohne bag wir baran benfen, die Regeln bes Wohlftanbes, ber Ordnung, ber Matur, beobachten, bas Maube und Gezwungene aus unfern Gitten eben fo, wie aus unfrer Art ju benfen, verbannen, und wenige ffens Die außerliche Geftalt ber Gefälligen, Leutfeligen, ber Orbentlichen annehmen, um ben Benfall ber Anbern gu erwerben.

Und was beweise ich viel? Werde ich nicht vielleicht durch meinen Beweis die Gewisheit der Sache geschwächt haben? Ift es das erstemal, daß man einer Wahrheit geschadet hat, weil man sie zu deutlich machen wollte, da sie sich doch mehr empfinden, Gell. Schrift, V. Th. Inglinge, bas stellerste Mittel, wie Ihr Euch Ben ber Babrheit meines Sapes überzeigen könnet, ift, daß Ihr fortfahret, Euch mit allem Eifer den schol nen Wissenschaften zu widmen. Ja, verehret sie, liebet sie, ergebet Euch ihnen gang; und Ihr werdet nicht allein gelehrte und berühmte Manner werden, sondern wie Ihr ist die wohlgeartesten und liebenswürdigsten Jünglinge send, so auch durch Euer ganzes Leben rechtschaffne und zärtliche Freunde, gütige und liebreiche Väter, dienssfrertige und großmutbige Gönner, angenehme und gefällige Collegen, beredte und freundliche Hansbater senn, und dem guten Geschmacke in jedem Alter, in jedem Stande, in jeder Gesellschaft, ben jeder Gelegenheit Ehre machen.

3ch weis, welche Genies, welche Bergen ich ermuntre. 3ch weiß, meine Bitten, Die Benfviele fo viel großer Manner, bie 3hr bier verfammlet febet; bet wurdige Lohn, ben bie ichonen Wiffenschaften unter ihre Berehrer austheilen, Die eblen Bergnugungen, welche fie begleiten, haben Euch gewonnen. weis, 3hr fend meine Freunde, und bas Exempel Eures Freundes ermuntert Euch. 3ff es mahr, bag ich fo glucflich gewefen bin, Euch bisweilen burch meine Schriften zu gefallen, Guch gu rubren? 3ch habe bief Gluck ben fchonen Biffenfchaften, ber Liebe ju bem, mas rechtschaffen und ebel ift, ich habe alfo Eure Freundschaft felbft ihnen ju banfen. Glaubet Ihr, daß ich fo glucflich bin, ben Benfall und bie Gemogenheit biefer ehrmurbigen Manner gu geniegen? throng design

36 babe fe ber Biebe ju ben fconen Ranften ber Bebe ju beine was rechtschaffen und ebet fit gu band feit. Glaubet Afr, buff folle Medrentren mie bieff Beutige Gifter junege geltacht haben? Ich babeibee Griebe bet Biebe ju ben guten Sitten, bem Ateife the ben fchonen Biffenfthaften gu'banten, Die fie fchagen und befolinen. Ereibet, treibet fie fleifig, und Afte merbet erfanten, wie wicht es ift, wir Gietes it the rem Lobe fligtt:" Gie nabeen Die Jugent, ind verdiniaen vill After; fle verfeholieft bas Bille; die milbeth das Angenet; fer find ein angenehmiet Beet Bereielb auf thieffe Stannern, obne und ein Minbeis काष्ट्र था रत्ता दिशा अनुवादी हिल्ला हुंच विश्वा में विश्व में विश्व में विश्व में विश्व में विश्व में विश्व में ans, reifen thie bins, flieben mit uns vom Geraufche Ber Ctabt jur Cfille bes landlebens. \*) Dreibet fie, Ailb MBF felbie Werbet bie vortrefflichften Beweife Ron, wie Mabr ber Gebante bes Doeten ift : \*\*)

Dreu fich den Runften welbn, wie lehrt uns menfchilch fenn.

Endicht fomme ich zu der wichtigsten Pflicht, die mir der heutige Lag auferlegt, und verehre noch einmal mit lautem Danke bie Gnade unfers Ronigs, Bie

\*) Haec studia adolescentiam alunt, senectutem oblectant, secundas res ornapt, aduersis perfugium ac solatium praebent, delectant domi, non impediunt foris, pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur.

Or. pro Archia c. 7.

Didicisse fideliter artes,

Emollic mores, nec finit effe feros.

Quid. El. 9. L. II. de Pouto,

4,4.

bie mir biefes Amt anbertrauet bat. Die Borficht erhalte ihn und feinen glorwurbigen Erben, unb laffe Beibe bie Belohnung ber Tugend; ber Den-Schenliebe und Gerechtigfeit, fcon auf Erden in einem langen leben , und in bem Flore ihrer lanber und Saufer; fchmecken. Gie fegne bie Roniginn, und bas gange fonigliche Saus. Gie mache bie Dringen und Pringeffinnen gu Befchugern ber Beisbeit und Tugend, ju Bohlthatern vieler Reiche, und gur Freude bes menfchlichen Gefchlechts. Gie fegne bie Minifter bes Ronige, und alle feine Rathe, und ihr Dame muffe ewig ben ben Damen ber Rechtschaffenen, ber Beifen und ber Menschenfreunbe gefunden werden. Gie erhalte bie murdigen Lehrer biefer hoben Schule, und gebe, bag ich in ihre Ruftapfen trete. Es blube biefe Alfabemie, fie fen eine Quelle ber großten Beifter, ber fchonften und liebenswurbigften Gitten; und ewig fen ber Dame biefer Stabt, ber Dame Leipzigs, Sachfens Bierbe, und frember ganber Bewunderung!

wile der beurine-Tun gurriett, und mit

Betrad).

IT WELL THE LECT AND

in ettat e a

## Betrachtungen

## tiber die Religion.

Be giebt Biele, welche bie Religion verachten unb fie nicht fennen; aber es giebt beren noch weit mehr, bie fie bochfchaten, und fie boch nicht fennen. 3ch weis nicht, wer fie mehr beschimpft, ob bie erftern burch ihre Berachtung, ober bie anbern burch ihre außerliche Sochachtung. Benn man aber fragt, wer ihr ben großten Schaben thut; fo fann man breift antworten, bag es bie letten finb. Ein offenbarer Berachter ber Lebre, Die uns weife, tugendhaft, und glucklich macht, entzieht ihr burch alle feine unberfchamten Befchulbigungen, burch alle feine giftigen Spotterepen, nichts bon ihrer Dajeftat, und felten einen bon ihren vernunftigen und mabren Berehrern. Dan haft feine Frechbeit, und fieht ibn als einen Seind bes menfch. lichen Gefchlechts an, ber mit bem verwegenften Stolze ber allgemeinen Stimme ber Bernunft und ber Empfindung widerfpricht, und betrachtet ibn, inbem man ihn verabschent, jugleich mit Mitleiben und Erbarmen. Die Empfindungen bes Erlaub. ten und Unerlaubten, bes Guten und Bofen, welche ber Mumachtige ben herzen ber Menfchen eingebruckt hat, find, fo fchwach fie auch burch bas Berberben ber Ratur und burch unfre Schulb gewor-G 3 Den

ben, noch viel zu fiort, als das fie burch ben Einbruck ber Ungebundenheit und Frechheit, ben ein Unverschamter in unfern Seelen machen will, ober auch zuweilen macht, gang tonnten vertilget werben. Er tann ein gutes und unfchulbiges Berg zuweilen überrafchen, und bie Bahrheit burch feine falfchen Grunde auf einige Zeit in bemfelben verfinffern; aber er fann, und wenn er auch ber Berfcblagenfte mare, burch alle Runftgriffe bas Gefühl bes Gemiffens, und ben Caamen ber Babrheit und Tugend nicht in uns ausrotten. Der in uns ift, ift machtiger, benn ber in ihnen ift. Gollte ber herr benen, die nicht reich an Berftanbe ober Biffenschaft finb, feinen Schild burch bie innerliche Empfindung gegeben haben, ber fie miber bie Unlaufe ber Unglaubigen in Gicherheit feste? Dan laffe bie großen Beifter, ober wenn ich ben Ramen ber Schrift brauchen barf, bie Thoren behaupten, bag fein Gott, feine Religion, fein mefentlicher Unterschied unter Tugend und Lafter fen. Dan laffe fie uber bas Beiligfte fubn berfahren, und bie emigen Befete ber Berechtigfeit und Ordnung mit frechen Lippen laftern; bie Religion behalt boch ihren Glang, bie Tugend behalt boch ihre Reigungen, wenn wir fie nur recht fennen. Dicht ber allein, ber im himmel mobnt, lachet biefer fcharf. finnigen Thoren, nicht allein ber herr fottet ibrer. Dein, er bat unter benen, bie er gefchaffen bat, gegen Ginen Unfinnigen, ber ihn berunehrt, tous fend, die ibn mit bem Geifte perhexplichen, in welchem . :: 1

den fle bie ehrmurbigffen Spuren feiner Gottheit mabrnehmen. Derr, ift nicht ichon ein Blick, ben wir auf bie Werfe beiner Allmacht werfen, fart grang, bie tieffinnigften Beweife eines Frengeiftes, ber bich und entreifen will, ju miberlegen? Du. Gott, follteft nicht fenn? Und ich fann nicht mich, nicht bie Berte, bie um mich find, betrachten, ohne eine emige Urfache ber Weisheit, ber Mlmacht, ber Dronung, ber Pracht und Schonbeit ju benten, be in mir und in biefen Berten berrichen? Du, Gut, follteft nicht fenn? Und gleichwohl find fo wief taufend Beweife ba, baf bu bift? 3ch bemube wich, eine Belt obne eine Urfache ju benfen, und fühle einen unbezwinglichen Biberftand in meis Seele. Biff bu aber ber munberbare Urheber ber Meufchen und ber übrigen Belt, bin ich bein Gefchopf, habe ich alles, was ich habe, von bir : folleeft bu benn mich und ben Gebrauch meiner Inifte ber Geele und bes Leibes, mir felber, meis nge Willfuhr überlaffen haben? 3ch fann biefe Brafte fo und anbere anwenben; follte es einere len fenn, wie ich fie anmenbe? Db ich fie jum Berberben meiner Bruber, ober ju ihrem Beffen, ju miner Rube, ober ju meiner Bein gebrauche? 3ch bose, wenn ich die Begierben fchmeigen beife, eine Stimme in mie, bie mir fagt, bicfes fen gut, unb imes bofe. Don wem tommt biefe Stimme? Me will ich folgen. Irre ich , fo irre ich mit Bernunft. Aber nein, biefe Stimme fpricht ju gottlich, als baff fie bie Stimme bes grrthums fenn follte; 6 4

follte; fie fagt mir, baf ich ben Allniad,tigen, blied ben ich bin, über alles verehren foll. " Dieetmiet beffeht mein Glud und meine Pflicht. "Igdy frage Die geoffenbarte Religion, fie befratiget biefen Mine fpruch, und verwandelt bas nody forwache Line ber Bernunft in einen hellen Mittag: Glellogtel biel Stralen von ber Majeffat bes Unenblichth Dies borbrechen / als meine bloben Aligen Vertraguls fonnen. Sier erblide ich , wer Gottefft, attb was ich bin. Er ift Liebe, Erbarmen," Giegmuthe Dronung , Beiligfeit , Gerechtigfeit ; Beisbeich Macht; er ift alles. Und mas ift ber Dechetis Ein Werf feiner Sanbe, bas fich bonifen foll fur biel von biefen beiligen Eigenschaffet an fich fi nehmen, ale es fabig ift, und eben baburd) ale em Sefchopf gluctlich ju werden , woblirth bir God pfer felbft felig ift. Schaue, Grerblichte in blefeit Spiegel ber Gottheit! Du fiehft fo viel berittneis, als bie ju beiner Behlfahrt norbig ift; feb nut aufmertfam binein. "Du bift fur be Gwigfeit gefchaffen, und biefes leben ift ber Borfel berfelben? Diefe Belt ift bas land ber Prufting." Deine Jahret find bie Bage bee Geforfanis, : Die burbend Goopfer fchenten follf, bainte ba bac herritation iblidig werbeft, bie er für bich bestimmt, undowie Billich bas Berbienft , Butch Die Bereichtigfeit und Bullet bas Bint best gofelichen Gilofere, " feinest eignen Cobnes, Int. erfanten laffelel dufffeche noch Bolten il Bie fich ber Bie gotenichen Geheims tiffe biefer Difenstarung gebeid effent an bith (CU) baburch

Beburch ante fafeeten, woch auf Die Bermegenheit Weingew, bas volle licht entbeden zu wollen. 'Bu mie wille bu es thun? Dett beiner Bernunft? Laff ab; bie anerforfthuchen und ewigen Rathfthluffe Des Untenblitten gu etgrunben! Der bift bu? Benfe an'Bein Diches faits fen ehretblefig gegen ben Mais feiner Erbarmung! Die Scheimniffe umfeel helfel 34 Glaubelle And bober als unfre Bernunft. Dir Mil fie nicht glauben, well bu fie begreifen tannft; fündien beswegen;" weif bu ihre Beweife begreifen findiff, and will bie biefe fagen, baf jene gottlich find: Erfleme und gittere, wenn bu an einem gattidjen Ertifer bentft, ber ein Menfch mar, wie Du; bie Gunbe ausgenommen, ber bie Cinnildi-Delten und bie Beburfniffe ber Ratur eben fo fühlte, wie wir, betieben, wie wir, bon ben Berfuchuns get jun Bofen Beinrufiger warbe, ber als ein ge-Meiner Greeblicher umbergieng und mobithat, und buch nicht ib biel Gatte, wo er fein Saupt hinlegete founte's ben gu verachten und ju verfolgen, bie Ringen und Bieben, Die Weifen und bie Thoren, Die Machtigen und Geringen fich vereinigten; bee Mblidi imter ben Geiffeln feiner boshaften Gel finspfe, mit both jugleith feiner Bruber, bie Schmach bet Ligend fühlte'; ben man mit bem Sauche laftette; ben er felbft in bem Dunbe ber Siftrer erbielt'f ben man mit ber niebertrachtigften Beffpottung Blegte; ber ein Spiel ber Barbaren, und fulent, blich feiner Ortife ju urtheilen, ein nuglatifeliger Mifferhater war, ber fo gar bas 35 6 5 Glid

Alast der andkien Adkunichter vicht genach, das maurige Blud, upper feinen Martern bebauert im menben; bet felbft am Rhenge audricfe, Wein Gotte mein Gatt, marum haft bu mich verlaffen ? Era fenne über alle biefe Gegenftaube, unb fange an meifeln, ob er bon Gott gefandt man. Aben figh nummehr auf die dimfchuld feines Bebens, ans bie Bortrefflichteit feiner Bebre, auf bie gottliche Stanbhaftigfeit; sprugt, mit ber er alle biefe Schmach, alle biefe Leiben entragen; Deb guf big übermenschliche Grafmuth, mit ber er unter ben ardfiten, Martery fich feiner Deufer mach annimuta Rater, vergieb ihnen, benn fie miffen nicht, was fie thun! Sichft bu ba nichts mehr, als einen alendem Sterblichen? Gieb auf bir Munber, mit welchen en in feinem Leben, in foinem Coben und noch bem Sode feine lehre und unfern Wienban befriebiete und fage, fiehst du nichts Gotalichert Er fliebt als gin Manfch, wenn burguf fein Aren blideft. Abere marum verliert die Sonne ju gleicher Zein ihr Liebest Marum ergittart bie Erbe? Barum: gehen- big Tobten aus ihren Endhenn bewondt, If her heilaub immer, nichts wehre, old, ein, Month er wern er inn hem britten Sage que bem Brabe bemorgebt, wie er in feinem leben prophereibe bottes menn er enbe lich , nachdem en pierrig Sage fein neuest feben bee miefen, in einer Bolte por ban Augen; feiner Bode der die Erde ballis, sund den himmel erniumbie nend einniming; "pogun en am: Affinaffelte ben wen beifinen Beift ber Bunben ju fingen Elpaffeln bargin fenbet, 1. ... CS

fenbet, und fie burch ibn mit übernaturlichen Goben ausruftet; wenn er einige Beit barauf ben Damafeus, von einem gottlichen Lichte umgignat. felbft wieber erfcheint, und aus feinem eifrigfien Berfolger feinen muthigften Betenner macht? 36 bie Erfullung fo vieler Prophezeihungen von ibm. burch bie alle, auch bie befonberften Umftanbe fetned lebens, fo viele Jahrhunderte vorber abge jeichnet murben; find feine eignen Prophezeibunain, bie er und hon ber Bermuftung ber Ctabt, in ber er ermprhet marben, uon ber unfeligen Ben-Arening bee Wolfe, bas ibn umbrachte, und von feiner forthaurenben Erhaltung gegeben, und gotte hich erfüllet; find bie Wunder, mie welchen eine Dand vall elenber und verachteten Menfchen, benen pan, allen Enden miberfprochen marb, bie Lebre pon bem getreutigten Erlofer in alle ABelt ausbreiteten, die gebre, bie ben natürlichen Reigungen wegen ihrer Reinigkeit, Die fie forbert, bie ben Porurtheilen ber Deiben und Juben, bem eingefibrien Botembiepfte, ber Weisheit ber Rlugen. hem Stolle ber Matur fo febr gumiber mar; bie abne bie Maffen ber Berebfamteit und Gewalt phine Soffung ju irbifchen Portheilm, Sobeiten, Reichthumern, Bolluften, unter ber Erwartung. und ber Barberberfünbigung ber Schmach, Berfolgung, bes Lobes, fich beunoch fo viele taufend Betenner ermarb; find biefe und andre Bemeife nicht begreiflich und ftark genug, bich ju bewegen, bas Geheinmiß einer Erloping au glauben, bie bie bu auch alebann noch nicht verftehen murbelt, wenn bu auch ben Berftund ber Geraphinen Befaffeft? Finbeft bu einen Miberfpruch in bem Glauben, daß der Ertofer ein Meinfch, und both auch Sott war: fo verlache ihn; benn Gott fann bir michts aufdringen wollen, bas ber Bernunft, ble er bir jur Begweiferinn gab, wiberfprechen follte. Rinbest bu aber nur, baf bir biefe Bereinigunt unbegreiflich ift: jo bente barail, baf bu ein Menfch bift, und bag bu nicht begreifen fainft; wie bein Beift in beinem Rorper wohnen fann, ob bu gleich fühlft, baf er barinnen wohnt. Bie viel niebt wird bir bie Bereinigung ber Gottheit und Denfthbeit ein ewiges Bebeimnig bleiben muffen! Binbeft bu eine Sittenlehre, bie mit ber Bollfommenbeit beiner Ratur, mit ber Rube ber Belt, mit beinem unausloschlichen Banfchen nach einer beffanbigen Bufriebenheit beffer übereinstimmt, als bie Lehre Sprifti; finbest bu eine Lehre, bie bir im Gluck mehr Maßigung, im Elenbe meht Troft geben, Die bas Gewissen, bas Schreden ber Lafter, bit Furcht bes Tobes, bes Gerichts, ber Ewigfelt, besser fillen fann; finbest bu ein Mittel, bas bich von beinen thorichten Ginbilbungen, von beinen Aurmischen guften, von Stolz und unfeliger Gigenliebe, von der Enrannen der Sinne beffer befrenen, por ben Borurtheilen ber Unverfidnbigen und Rrethen ficherer bewahren, bich mit geringerer Dube und boch gewifferm Erfolge weife, tugenbhaft, getaffen, gufrieben, und bier und in Ewigfeit gluck lich

lich machen tonn :.. fo verachte bie. Religion. Gie ift gewiß nicht wan Gott, wenn noch ein befferes Mittel porhanden ift, uns jur Glucffeligfeit ju Aber, wenn bu auch fein feliger Mittel finbeft, und boch biefes verachteft, bas alle Rennjeichen eines gottlichen Urfprungs bat; fo bift bis foon allein bedmegeng, weil bu beinen eignen Ruten formenig fennft und in Acht nimmft, nicht werther unger bie Bernunftigen gezählt ju merben. Bera leifet, bich aber big Dube, welche bie Erfenntniff pph Ausübung ber Religion erfordert, die Religion gur verachten: fo verachte boch alle menschliche, Runfte und Wiffenschaften; benn tein Menfch faffet, und treibt, fie ohne Muhe. Du bentft vielleichte bu murbeft glucklicher fenn, menn bir Gott eine Religion gegeben batte, bie allen beinen Reigune gen gemaß, und bas Gegentheil ber itigen mare. Mochtaft bu mohl in einen Welt voll Rauber, Chebrecher, Tobtschläger, Trunfenbolbe, Berleumber, Unverschamten und Geigia gen wohnen? Glaubteft bu in ber Gefellschaft folcher Menschen gufrieden und glucklich ju fenn? Burbe bief ju beiner Rube bieuen, wenn bu mußteft, daß nach biefem Leben nichte mehr borhanden Murbeft bu nach einem leben voller Dube und Elend wohl gufrieden fenn, bag du gelebt hatteft, oder wurdest du nicht im Lode ber Stunde beiner Geburt fluchen? Benn bu alles mohl überlegen wirft : fo wirft bu feben, bag, wenn bie Religion ein Mittel fepn follte, Die Menfchen in bice fem

fem Leben und in dem zutunftigen einig und glucifelig zu machen, daß fie uns, fage ich, auch nothwendig auf den Weg des Glaubens, ber Gottfeligfeit, und der Liebe führen mußte. Und beimoch
fiehft du die Religion mit Berachtung an? Du mußt bich und fie wohl nicht kennen?

Eine Sache verachten und fie niche tennen, ift facherlich. Aber eine Gache bochfchagen und fe nicht fennen, ift biefes weniger unbernfinffig? giebt leute, bie ber Religion alle dieferliche Effe erzeigen , bie fie mit ihren Lippen und Geberbeit ehren und vertheibigen, bie man faum burch Dats tern ber Benfer babin bringen muebe, ju behaupten, baf fie nicht von Gott mare, und bie ffe bennoch in ihrem Bergen und mit ihrem Banbel mitten untet ihrem Gifer Schanben. 3ft es möglich, baf biefe Leure Die Religion fennen, fo muß es and menlich fenn, jugleich febend und blind ju fein. ficht ber Religion befteht barinne, bag fie unfre falfchen Begriffe reinigen, bie Reigungen unfers Bergens beffern, in Ordnung beingen, und unfre Sandlungen ben Gefofen ber Berninfft und Tugend unterwerfen, und mit und felber eine, Gott abnlich, und uns baber gufrieben machen' Ber biefe Abficht ben ber Religion nicht fieht, ber fennet fie gang gewiß nicht, fo, wie eife Religion gefannt fein will; er habe auch alle ihre Leftifage und Gebote in bem Gebachtniffe. lein, wie viel Menschen giebt es nicht, wenn wir anf ihr Berhalten feben, welche bie Religion für nichts

wienes als einen Eroft anfeben muffen, beffen man Wiff gumeilen erinnern foll, und ben man fich auch burth ben Teufel nicht foll rauben laffen; und fonft fir nichts weiter! Beift aber bieg bie Religion fenten, fo ift nichts leichter in ber Welt gu faffen, Mis fe, und niches lacherlicher, als die Dube, Die man fich um fie giebt. Denn ben Gebanten , bag file Gott burch ben Erlofer, ungeachtet, bag ich Wie Bofewicht bin und bleibe, boch felig machen Wirb, Diefen Gebanten in fich ju erhalten, fofet Benig Schwierigfeit, und alle Menfchen fonnen der bie Geligfeit gewiß berfprechen, wenn nichts effer, ale biefe betrugliche leberrebung, bargu Rothig ift. Man barf nur ein wenig bie Welt und bas berg ber Menfchen fennen, wenn man miffen will, wie viel biefe unheilige Sochachtung ber Rells Hon bem Bachethume ber Bahrheit und Gottfefigfeit Cehaben thut. I middlette mittigat no

Aber, warum kennen doch so wenig Memichen die Religion? Man kann tausend, und biefleicht so viel besondre Kindernisse finden, als Denschen sind. Eine von den ersten Ursachen ist kinstreitig die geringe Mühe, die wir ben erwachsenen Jahren auf die Religion wenden. Die Wisselfischaft der Seligkeit hat das mit allen menschlichen Kümsten und Wissenschaften gemein, daß sie liefest mit dem Verstande gefaßt werden nung, ehe lie durch die Anwendung unser wahres Eigenthum inted. Wer hat aber jemals die leichteste Wissenschaft ohne Pleiß und anhaltende Mühe in seinen Werstand

Berftand gebracht? Der wer vergift fie nicht wieber, wenn er bie Theile, woraus fie beftebt, nicht immer feinem Geifte bon neuem borbalt, und bie Lucken, die in berfelben burch die Berftreuungen bes Lebens entftanden find, wieder ausfullt ? Barum will man biefes Recht nicht ebenfalls ber Religion wieberfahren laffen? Berbient fie es nicht, ober bat und Gott berfprochen, und ihre Lehren burch eine unmittelbare Einfprache einzuflogen , und uns ohne unfere Dube in ber Ueberzeugung von ihren Mabrheiten zu erhalten? 3ft es genug, fie fich ben Worten nach in ber Jugend befannt machen gu Ift es benn ben aller Unterweifung wohl moglich, daß wir in bem Alter, in welchem wir faft nichts, als ben Gebrauch eines noch leeren Gebachtniffes und einer roben Ginbilbungefraft baben, ift es wohl moglich, bag wir die Sobeit ber Religion ba fonnen einfeben lernen? Und wenn es auch moglich mare; wird nicht ber Borrath ber gottlichen Beisheit unter ben Berferenungen bes Lebens balb in unfern Seelen verloren geben? Berben bie Einbrucke ihrer Lehren nicht burch fo viel taufend frembe Borftellungen nach und nach verlofchet merben? Wird bie llebergengung bon ber Schonbeit, Beiligfeit und Gottlichfeit ber Religion immer in einem Geifte lebenbig bleiben, ber burch fo viel taufenbfache Corgen, Abfichten, Bunfche und Begierben beffurmet wird, Die auf gang anbre Dinge gerichtet finb, als auf Weisheit und Engend? Man habe einen noch fo reichen Schaf bon Erfenns Carrier S

Erfenntuif und Weisheit) unfer Geift, fo langt er mit bem Ropper verbunden ift, bleibt flets ein Beif. ber burch die Schmeichelegen ber Einbilbung, burch Die Sewalt fefter Sinne, Durch Die Guffigfeiten ber Wife, burch bas Geräusche ber Welt, burch Chre und Schande, burch Reichthum und Armuthe burch Arbeit und Duffiggang, burch Bergnugen und Schmerg, buich alles, mas und angeht, mit Ginen Worte, burch ein Miches, in ber Ueberzeugung bon unfichtbaren Dingen und in ben Bemubungen ber Engend geftort werben fann. Dief lehret und bie Sehrift, bas Bepfpiel ber größten Minner unter Den Gottfeligen; und unfre eigne Erfahrung frat es uns alle Lage. Warren mollen wir benn bie fer Erfahrung nicht gemäß handeln, und und be Randig in ibem Erfenneniffe ber Religion üben, weil wie faft beftanbig in ben Geschäfften biefes Echens emas bavon einbuffen?. Wie einfaltig und begrefflich ift biofe Babrbeit: Ein Gut, Deffen ich leicht verluftig werben fann, und bas mir boch it Inemer Rube unentbehrlich ift, muß ich forgfaltig bewahren; ein Gut, beffen Berth fich verringert, to balb ich mich nicht mehr bemühe, es zu vermehren, muß vermehret werben, wenn ich anbere weise handeln, und burch ben Befit beffelben gludlich werben will! Der Blobeste unter ben orbentlichen Menfthen richtet fich nach biefen Regeln in bem gemeinen leben. Warum wollen wir beit biefe unwandelbaren Gefete ber Bernunft nicht in Dem Beben ber Chriften gelten laffen? Dil bie Gell, Schrift, V. Tb. Religion,

Religion, bas wichsigke Weschickte ber Greekichen, nur trige und unaufmerkame Seelen haben, ba doch die niedrigka Baschäffeigung unsers Lebens Fleis und Aufmerkamkeit erfordert? Ein Rluger stienkt keiner Sache seine Bemühungen lieber, als derjenigen, die ihn am meisten belohnt. Warum wenden dem die Klugen nicht mehr Heis auf die Religion und Gottseligkeit, melde doch die Berdeisung dieses und des zufünstigen Lebens hat, der größte Gewinn, aber auch ein solcher Gewinn ist, den niemand erhalten wird, als der darnach ringe, und das er hat, sest hält, wie die Schrift redet, damie ihm niemand diese Krone, diese seitzen Kossmung auf die Gnade des Allmächtigen raube?

Cines ber fchimmften Vorurtheile wiber bie Ro ligion ift ber fürchterliche Gebanfo, baf fie eine traurige Lehre fen, bie uns bas Bergnugen biefes Bebens und bes Umgangs mit ber Welt bewehme. Man glaubt, man muffe fein eigner Feind werbeg. um ein Freund ber Lingend gut fenna und aufhoren ein Denich ju fenn, um ein Christ ju merben. Aber ther tann fich Gott fo granfam benten? Ift er benn ein Peiniger ber Menschen? Dber will er, baff fie fo zufrieden fenn follen, als es moglich ift? .Der Gott. ber mich in eine Welt gefest bat, bie mit fo vielen Schonheiten prangt, und mich fo gebauet bat, bag ich von ihnen alle Angenblicke fann gerührt werben, ber follte baben wollen, baf ich in biefer Welt allen angenehmen Empfinbungen abfa=

Digitized by Google

abfagen, und mich in ein fühllofes Bild verwans beln follte? Wer fann bergleichen Biberfpruche vereinigen? Aber gleichwohl verbietet und bie Religion fo viel Bergnugungen? Ich leugne biefes nicht. Aber was fur Vergnugungen? Reine, als biejenigen, fo mit der Rube ber Geele und ber" Ratur bes leibes, mit ber Bohlfahrt ber Gefellschaft und unferm ewigen Glucke nicht bestehen tonnen! Dan febe fich nur ftete als ein Geschopf an, bas mit einem unfterblichen Geifte begabt ift, bas auf biefer Erbe nach einer anbern Welt, unb jugleich nach einem volltommenen Glucke eilet : und alsbann untersuche man, ob und bie Religion bas leben bitter, ober angenehm mache. Wolluft, Die Trunfenheit, ber Meit, Die Rache, bie Berleumbung, ber Stoly, ber Geig; alle biefe Leibenschaften find uns verboten, und ich gebe ed ju, bag alle biefe Lafter mit vielen Unnehmlichfeis ten verfnupft find. Allein ber muß fehr bicoe fenn, ober burch seine Lufte geblenbet werben, bet nicht fieht, bag die Unluft, die mit biefen Lastern bald ober foat verfnupft ift, unendlich großer fen, als jenes fluchtige Bergnugen, bes fie gewähren. Entzieht uns nun mobl die Religion die Beranus aungen bes lebens, wenn fie biefe unruhigen und witenben Begierben banwft, Die eben baburch .. machfen, bag mir fie fattigen? Gie verbietet und bie Unfeufchheit, und preift und eine vernünftige Liebe an. Ift bief eine raube Religion? Gie verbietet und ben Geit, und heißt und nur fo weit nech

nach ben Buferir biefes Lebens fireben, als fie uns bas furje Leben leicht und ungenehm machen. bieff eine traurige Religion? Gie will nicht, wir unfre Chre blog in ben Mennungen ber Sterbtichen, bie eben fo wohl Thoren und Blobe find, als wir, fuchen. Sie gebietet uns, nach bem Zeugniffe eines guten Gewiffens, und nach bem Benfalle ber boben und feligen Beifter," ber taufend mal taufend zu ftreben, bie por bem Throne bes Sochften in Weisheit und Gerechtigfeit fleben; nach bem Benfalle unfere Erlofere, ber bie Bollfommenheit ift, und die Bollfommenheit allein fennt; mit Einem Worte, nach ber Chre ben Gott ju ftreben, und unfern Rubm in ber Beobachtung unfrer Pflicht, in eblen Abfichten und Reigungen, in nublichen Thaten, und nicht in verganglichen und nichtemurbigen Dingen zu firchen. Rann man eine folche Religion ber Graufamteit befchulbigen? Derr, offine uns both bie Augen, bag wir bie Bunber an beinem Gefete erfennen, unb burch bie Tugend und Orbnung gerühret werben, die bu uns barum befohlen haft, weil fie uns gludlich macht, und weil bu ohne fie felbft nicht Gott fenn finnteft!

Alles genau gegen einander abgewogen, so find die Annehmlichseiten, die uns die Religion entzieht, nichts gegen die göttlichen Freuden, mit denen sie uns erfüllt. Sie entzückt nicht allein ben Berstand durch ihre Schönheit; nein, die Religion läst sich empfinden, und eben beswegen ist sie ein

Digitized by Google

ein Mittel, alle Menschen an fich ju gieben, weil alle Menfchen ihre Rraft und ben Frieden, ben fie bem Bergen giebt, ichmeden tonnen. nau gegen einander abgewogen, fo find bie Befchwerlichkeiten ber Tugend nichts gegen bie Wagen und Dubfeligfeiten, melde bas lafter mit fic Es fen ein großes Opfer, feinen liebften Deigungen abgufagen! Bringen wir benn ber Engent biefes Opfer nur als elenbe Stlaven, bie et nem tyrannifthen Gebieter gehorchen! Dber geben wir ihr ein fleines und flüchtiges Bergnügen bin. bamit wir von ihr ein bauerhaftes und umenbliches befommen? Wird benn alfo ein Dert, bas fich durch die Religion heiliget, in einem so traurigen und elenben Buftanbe fepn, ale une unfre Einbilbung bereben will? Und wird nicht bleimehr ein folches hers alle bie Unnehmlichkeiten biefes lebens erft barum recht schinveten, weil es feines ewigen Bergmigens vollkommen verfichert ift? Sollte benn bie Ungebundenbeit, nach Rinen guffen an banbeln, ein fo großes Bergnugen fenn, wenn wir ben berfelben von ber traurigen Moglithtelt gequalt merben, baf wir bielleicht ewig ungliche Ilig, und ber Rache eines Bottes quegefest fins, ber fein Gott mare, wenn er nicht fo unendlich gerecht mare, als er gueta ift; eines Gottes, ber uns verfichert hat, bag es ihm unmöglich fen, einen Menschen glucklich zu machen, ber ihm wiberftrebt? Ein Vergnügen, ben bem ich ben Tob nicht ohne Schrecken ansehen fann, ift ben ber Bernunft fein Ber-

Digitized by Google

Bergungen; und nur Bergnügungen biefer Art entgiebe und die Religion. Wollen wir fle immer noch. für eine Enranuinn halten? Nachbem fie uns bus Leben fuße gemacht bat, hilft fie und endlich ben Tob. ber ber Ratur fo schrecklich ift, leicht, und warum foll ich tiicht fagen, angenehm machen. Dir muffen alle fterben, wir gittern alle vor biefer Nothwenbigfeit, wir muffen fie alle Lage und Stunden gewärtig fenn; und wir wollen uns bie Religion nicht zu eigen machen, bie und bie Bitterfrit bes Esbes verfüßen, und ben himmel erfiegen hilft? Wem ber Sob nicht schrecklich ift, bem nug alles anbee erträglich und leicht fenn. Bu biefer Sobeit bes Semuths, ju biefem Delbenmuthe, ben und bie gamde Ratur, ben und Runft und Fleiß nicht schaffen konnen, hilft und die Religion; und mir wollten fie ein trauriges Geschäffte beißen, und fie nicht mit aller Sochachtung annehmen, und ihr nicht die Aufmerffamfeit, ben Gleiß; bie Unterfuchung, bie Uebung fchenken, die wir bem einzigen Mittel ju einer imguerwahrenben Bufriebenheit fchuldig find? Das Jenn ich nicht glauben. Sich glaube vielmehr, baff. Die meiften Menfchen bie Religion nicht fennen, und beswegen nicht fennen, weil fie nicht wollen.

meis ...

≼g gri i Mari tii

Non

## Bon ben

## Fehlern, der Studirenden

ben ber

Erlernung der Wiffensthaften, insonderheit auf Akademien.

## Eine Rede,

bep bem Beschlusse ber öffentlichen Boniesungen gehalten.

Meine Berren,

Rich mage es, hen bem Befchluffe meiner Borle fungen, bor Ihnen bon einer Sache zu reben, Die nicht angenehm, nicht neu ift, und bie wegen three Innhalts geschickter ju fenn scheint, mir Ihre Aufinerksamfeit, die ich doch munsche, und Ihre Ge wpgenheit, bie ich fo lange zu verdienen gefucht habe, wielmehr zu entziehen, als zu erwerben. Ich will Sie von einigen der vornehmsten gehler unters balton, die man bey der Erlernung der Wissens Schaften, insonderheit auf Akademien zu begeben Bereathe ich baburch nicht einen Verbacht wiber Sie, und erwecke ich nicht jugleich ben Ihnen einen wiber mich? Warum mable ich eben biefe Materie? Bringt mich vielleicht mehr bie Begierbe an tabeln, als bas Berlangen ju beffern, auf biefe Babl? Ift es ber Stolz des Lehrers, ber mir bie-

fen Innhalt eingegeben bat? Der Stolz eines Lebrers, ber Schler finbet, weit er fie finden will, ber fie rednerisch vergrößert, um fie schon zu beseuf-Ich weis, meine Berren, bag Gie ju gut bon mir urtheilen, ale bag Sie fich biefen Berbacht erlauben follten. 3d befchulbige Gie ber gehler nicht, von welchen ich reben will; und wenn Gie auch einige berfelben an fich fanben: fo werbe ich eben baburch, baff ich Gie bangn befregen will, mehr mahre Sochachtung für Gie bezeigen, wenn to Gie burch lobfpruche uberfulle gehler im Studiren hinwegfeste. Und wie konnte Versonen von Ihrem Charafter ber Innhalt meiner Rebe gur Laft fenn? Die Ausführung tann Ihnen miffal-Ten, wenn ich nicht Ginficht, nicht Grfahtung fin oft Berebfamfeit genug habe, meine Rebe Whereich, tebhaft, und Ihrer Aufinertfattellt: werth gu midthen; aber ber Innhalt nicht. Dur Beine Getfiets bie ju trage und unmachtig find, Lob gu verbienen, werben erbittert, wenn man fle tabelt; aber ebte Bemuther, wie bie Ifrigen, Seelangen, bag man ihnen bie Rebler zeige, um Rich bor benfelben gu buten, ober fle ruhmlich abgulegen. Sch fann alfb ohne gurcht reben, wenn ich mit ber Aufrichtigfeit rebe, welche ein Behrer feinen Commilitonen'schulbig ift, und mit ber liebe gur Babrheit, ohne welthe ber befte Rebner ein Schmater wird, und, inbem er nur fur feine Citelfeit, und nicht fur feine Sache foricht, bie Chre bes Verftanbes bem Rubme bes Wises aufopfert.

Es bit schwer, ja es ift unmöglich, alle vie Sehe ier zu bestimmen, ober zu sammeln, die man bep dem Studium auf Afademien zu begeben psiega. Ein jeder kann nach dem Genie, das ihm eigen ist, nach den besondern Umständen, darinn er sich bedsindet, nach dem Stande, in welchem er gebohren ist, auch eigne und besonder Fehler an sich haben. Wir wollen nur die allgemeinen auffuchen und die auf ihre Duelle zurückgehen. Dan fehlt baso in der Abstährung, oder der Art, mit der man studberen soll, bath in beiden zugleich.

Die beften Abfichten, bas Berlangen, umfern Berftand mit mitlichen Renneniffen zu bereichern. unfer Berg ebeigefinnt und rechtschaffen ju machen, und jum Dienste bes Baterlanbes, ber Welt von Inbeteiten; biefes Berlangen follte mis unftreitig ben unferm Stubiren beleben. Die Borftellund, baff es unfre Offitht ift, bie Reffre unfeve Beiftes Inr Chre feines Urhebers ju verwenden, follte uns Begieren, und bie Dube bes Bleifes, bes Machbentons, verfüffen, welche bie Urbeiten bes Borftam Des'foffen. Der Gebante, bu baueft bein eigen Bidd, bu fchaffeft beine eigne Bufriebenheit, beforberft bio Debnung, bie Rube ber Welt, in-Sem du findiveft, folite uns am Morgen befteten, wenn wir mibas Relb ber Rinfte und Wiffenschafe sen eifen, und uns am Abend belohnen, wenn wir aus bemifelben gurudffehren. Die llebergeugung son unfern Sabialeiten jum Stubiren, bie Ueben jeugung,

· Digitized by Google

genaum, bu fannft in biefer Befchafftigung, bermoge beiner natürlichen Gaben, alerein Gelebre ter funftig ben meiften Duten ftiften, - bie Stelle eines Mithurgers in ber Belt am murbigften behaupten; bas geheime Gefühl bes Coonen an ben Ranften und Wiffenschaften, follte uns in unferm Rleife farten, follte und bie teufenbfachen Sin-Derniffe überwinden helfen, Die uns auf ber Bahn ber Belehrfamteit aufftoffen, follte ung beruhigen. wenn wir bas nicht fo balb erreichen, was wie gern erreichen wollten, follte und behergt machen. Die Liebe gur Gemachlichfeit, jum Bergnagen, gur Eitelfeit ju beflegen, fallte uns forgfaltig machen, Die Zeit fparfam einzutheilen, flug, ben Berführungen mußiger Freunde und bem Eindrucke bes folimmen Benfviels auszymeichen.

Die find biefest mohl die Triebfebern, die ums ben dem Grubifen im Betvegung sthen? Legen wir ums in unsern jungern Jahren bestwegen auf die Wissenstieren, um unsern Verstand und unser Berg zu bosser, wober mehr um den eielen Namen und die Frenheiten eines Gelehrten zu erlangen? Deswegen, um der Welt mit unster Wissenschaft zu nüben, oder, um damit zu pralen, und uns groß zu machen? Ist es die Stimme der Pslichtder innerlichen Neigung, die und zu den Künsten ruft, oder die Stimme des Vorursheiles, des Bepfpiels unster Freunde, des Eigenkings der Alektern, der Vortheile, des Vorzuges, den die Gelehrten por den übrigen Ständen haben? Ist es die angessiellte

Digitized by Google

ftellte Belfung unfter Rrafte, bas Urtheil ber Beri ftanbigen, bie Ueberzeugung, baf wir in bem gefehrten Stande ber Welt am nublichften werben tonnen, ift es biefes, was und benfelben gu ergreifen und zu behaubten befiehlt? Dber ift es bie Liche gur Arenheit, jur Ungebundenheit, jur Bequeme lichfeit, bie wir ben bem Gefchaffte bes Stubirens um erften ju befriedigen hoffen? Bie oft ftubiet ber Arme und Riebrige, um reich und groff, bet Reiche und Bornehme, um noch reicher, noch vornehmer ju werben, ober um ben Borwurf nicht ju bulben, baff er nicht ftubirt batte! Diefer wibmet fich ber Gelehrfamfeit, weil es bie Dobe mit fich bemat, jener, weil er feines Baters Amt munfchet. ein andrer. weil ibn ber Titel rubrt, und vielleicht ift die Angabl berer nicht flein, welche es thum obne zu wiffen warum. Biele baben zu wenit Renntniff von fich und ben Wiffenschaften, um st wiffen, ob fie Gefchicklichkeit bagu baben; fie ftus Diren aus Blindheit. Biele balten eine blofe Luft ju ben Buchern für bas Genie ju bem Stubiren; mo bintergeben fich. Biele werben von unwis fenben gehrern und Freunden für gefchickt, juns Benbiren erelart; und laffen fich betrugen.

Alle diese unedlen Absichten haben einen schlimmern Emssug in die Wissenschaften, in die Weis, und in diejenigen, in welchen sie herrschen, als man benkt. Und warum? sagt man. Was liegt ber Welt an ben Absichten, aus welchen wir etwas nähliches unternehmen; genug, wenn die Unternehmen

nehmung erfolgt? Ronn man es; wenn man fonft Genie bat, nicht immer hoch in ben Wiffenschaften bringen, wenn man gleich aus Citelfeit, aus Chrgeig, aus Gewinnsucht ftubiret? If berjenige, ber groß, berühmt, begutert burch bie Wiffenschaften werden will, weniger gendthiget, Gleif auf biefelben ju menben, ale ein Anbrer, ber aus Geschmad, aus Liebe, aus Pflicht ftubiret? Gist unfre Leibenschaften nicht oft gewaltigere Eriebsebern zu aroffen Dingen, ale alle Grunbe ber Bernunft und Due genb? Rann man etwa fein großer Rebner, fein grandlicher Weltweiser, fein Unger Argt, fein trefflicher Rechtsgelehrter werben, als aus Liebe gur Belt? Dein, ich gebe es gern ju, bag wir burch ben Befehl ber Eigenliebe angefeuert, burch Die reizenden Aussichten ber Chre, ber Sobeit, bes Bermogens belebt, nicht allein bie beschwerlichften. Onbern auch bie nüblichften Bemuhungen in ben Wiffenschaften unternehmen tonnen. Ich persange nicht, bag bas berg ber Stubirenben in ben Leibenschaften senn foll; biefes ift ftoifther Unfine. Sie find und und ber Welt nuglich; und Gafthante ber Borfehung muffen wir nicht von und werkens aber wir muffen fie auch in ber Abficht ju gebrau den wiffen, ju ber fie bestimmt find. Die Ebre, eine Belohnung bes Pleifes, fann und im Ctubiren beleben; aber fie foll und nicht regieren. Riele Dinge kommen und ruhmlich vor, und viele Bemubungen werben von Andern für rüberlich erkib vet, die boch weber aus, noch mitslieb, ja bie ber Belt

Welt oft schablich sind. Was ift, um nur ein eins ziges Benspiel zu geben, die fruchtbarste Duelle det Frenzeisteren und des Scharffinns, den man ans gewendet hat, die Religion zu bestreiten? Meistent theils eine ungezäumte Begierde nach Ruhm, ein Seiz auf die Ansprüche eines großen Verstandes, der, zu stolz, sich von gemeinen Meynungen regieren zu lassen, die Einsichten ganzer Nationen übertreffen will; eine Begierde, sich alles zu erlauben, und ben dem Rüßel der Ungebundenheit noch die Spre eines großen Geistes zu erlangen.

Leute, Die aus ben gewohnlichen Abfichten fiubiren, bestrafen fich in ihrem funftigen Leben oft felbft. Die Bewunderung, ber Benfall ber Melt find nicht allezeit ein fo zuverläffiger Lohn ber Gelebrfamfeit; und man berfagt benen bie Ehre am erften, bie es am meiften verrathen, baf fie biefelbe fuchen, und bag fie blog aus Ehrgeig bie Wiffenschaften getrieben haben. Ihre Abficht, ihr Berg geht in ihre Arbeiten, in ihre Urt gu benfen uber; und ein ftolger Con verrath gemeiniglich ben Beift eines folchen Gelehrten, und emport bie Gemuther wiber ihn. Wie unruhig muffen wir nicht am Ende werben, wenn wir feben, bag uns bie Gelehrfamfeit nicht zu ben Stufen ber Ehre' ober bes Reichthums erhebt, die wir beständig im Muge gehabt haben! Werben wir nicht gie Welt haffen, weil wir fie fur undantbar anfeben; und werden wir nicht gelehrte Menschenfeinde werben, weil wir nach unfern Gebanken fo unglucklich finb, bonie Belob

Belobnung gearbeitet ju baben? Gefett aber, baf man feine Endzwecke erreicht, wird nicht bie unreine Quelle unfere Rleifes in alle unfere Renntniffe einfließen, und fie bergiften; und wenn fie auch uns nicht schabet, boch ber Welt schaben? Rolger, ein geiziger, ein eitler Gelehrter, ift ein be-Schwerliches, und fur Die Rube feiner Mitburger gefährliches Geschopf. Er verhindert ben Muten, ben feine Wiffenschaften ftiften tonnten, indem er fie verhaft, ober verachtlich macht; und fein Benfbiel verführt nur besto mehr, je mehr feine gelebeten Berdienste schimmern. Bie oft werden wir endlich unfern Fleiß auf unnothige, ober boch nicht auf die loblichften Dinge wenden, wenn wir bloß unsern Leibenschaften ben bem Stubiren bienen! Die leicht werben wir unfer Genie verfehren, und es nicht zu ber Art ber Wiffenschaften, zu ber es uns neigt, anwenden, blog weil wir ben einer anbern unfre Abficht gemiffer, ober eher zu befriedigen hoffen! Der Gebante: Diefe Biffenschaft if bie Mobewiffenschaft unfrer Zeiten, biefe Runk lobnt mit reichern Ginfunften, Die Wichtigfeit berfelben versbricht und frubere Chrenftellen, bie Schwierigfeit einen größern Namen; biefer Ge bante wird und ber Ruf werben, fie ju mablen. Wir werben also bald nicht bas thun, mas mir thun follten, bald nicht in ber Ordnung, nicht mit ber Gebuld, mit ber wir es thun follten. - Wir were ben eilen, bie Rruchte gu brechen, ohne bie Beit und bie Reife unferer Rrafte abzumarten.

Man

in Man bebento ferner, bull bie Deiften , bie fich aus uneblen Ubfichten bem Stubiren wibmen, memia ober gar fein Genie baben. Berlaffen bon han, was man Gefchmack an ben Wiffenschaften, was man Reigungen ju ihnen nennt, brimsen fie nie in bas innre Befen berfelben; und wie tonnen fie bas, ba fie feinen Reig an ihnen finden? Bie bleiben auf ber Oberflache ber Gelehrfamteit; fie erfüllen ihr Gebachtnig mit Worten und Domiffen ber Gelehrten, ohne baf ihr Berftand baburch gebilbet, ober angebauet wirb. Und was brauchen fie gu ihren Absichten mehr, als bie Riaur Der Biffenschaft, als bie Miene ber Gelebrfamfeit. eine geringe Renntnif ber Eprachen, und bag Eche etlicher Lehrbucher, wenn fie nur fur biefes, ober demes Amt, für biefe reiche Pfrunde, für jene Ge richtsfielle, fur biefen Titel, fur jene Berbindung mit einem angefehenen Daufe, fur ben Junger, ber für bie Citelfeit finbiren? Alfo, burfte nian fag gen, brauchen wir feine mittelmäßigen Gelehrten? Alfo follen nur bie beften Ropfe finbiren? Einbile bung! Bie follen geringe Memter befest merben? Dit großen Geiftern? Burben fich biefe baje fchieten? Und wo find benn bie großen Geifter?

Jeh will erfilich jugeben, daß die Welt: mittelmaßige Gelehrte nothig hat, weil fie geringe Uemter hat. Aber gelangen benn die Gelehrten diefer Art nur zu niedrigen Aemtern? Jahen fie nicht off das Gluck, oder Ungluck, in hohere zu rucken, zu denen fie keine Eigenschaft, als die Nerwegenheit bestien?

Digitized by Google

Befigen? Ringen nicht biefenigen am meisten nach größen Stellen, Die am wenigsten wissen, die Runft und Wissenschaft ist; und haben sie nicht in ihrer Unverschämtheit, ober Riederträchtigkeit die stärtsten Mittel, wichtige Aemter an sich zu reisen? Sie entziehen Andern, die geschickter und bestieben ier sind, als sie, die Stelle, zu welcher sie gebohren waren, und in der sie den größten Rugen würden des siestellen. Ist es denn ein geringes Beiderechen gegen die Republik, ein Amt zu verwalten, das man nicht verwalten kann?

Es ift auch fo gewiß nicht, bag zu geringen Memtern nur mittelmäßige Gelehrte gehören. Dus-Fen biejenigen, bie bas gemeine Bolf offentlich Tehren, nur Salbgelehrte fenn, weil fie ungefchicte Buboret unterrichten? Dber follten fie nicht aus Diefem Grunde um fo viel mehr Einficht, Grund lichfeit, Berftand und lebhaftigfeit im Bortrage haben, um die Bahrheiten ber Religion befto gluck licher in ben Berftand folcher Menfthen übergutragen , bie ihn felten geubt haben , und ihn beemegen nicht gebrauchen tonnen? Rann man behaupten, bag gu bem forgfaltigen Unterrichte ber Jugent auf Schulen, nur ein buffrer Ropf mit Wortern und Sentengen gebort? Die Berftanbigften unter ben Belehrten follten ju biefen Bebienungen gezogen, und burch Belohnungen von aller Art barinnen erhalten werden.

Ohne Genie, und aus niedrigen Abfichten findiren, heißt die Biffenschaften vernnehren, fich felbft felbft hefchimpfen, die Ordnung der Ratur und ber Welt umfehren. Jener murbe ein guter ganbmann, ein glucflichet Raufmann, ein wachrer Solbat geworben fenn. Er flubirte, ich weis nicht, warum, und er ift ein elenber Gelehrter. Er will feinem Umte ein Gnuge thun, und et velniget fich felbft, aus Mangel ber Rrafte, ober er mirb trage, weil ihm bas Stubiren eine Laft ift, und vernachläffiget feine Pflichten. Biele folcher Elenben bleiben bestandig, ober boch lange Beit, ohne Beforderung, und werben bem gemeinen Leben gur laft. Gie find ju verbroffen, ju alt, etwas anders ju ergreifen; ju trage, ju bequem, eine Arbeit bes Rorpers auszufteben, ober gu eitel, eine Befchafftigung bes gemeinen lebens zu ermab. len ; und fo befdmeren fie, als gelehrte und ungluctliche Mußigganger, Die Welt.

Die Sehler, die wir in der Art zu ftubiren begeben, unfre Absichten mogen ebel fenn, ober nicht,

find nicht weniger betrachtlich.

Wir fommen oft mit keiner geringen Meynung pon unfern Rraften, und mit dem Gedanken, daß wir binnen brey ober vier Jahren uns zu guten Rechtsgelehrten, zu Theologen, zu Aerzten studiren muffen, auf die Akademie. Unfre Kenntnis in den Sprachen und Geschichten der Alten, die doch ein unentbehrliches Mittel zur Gelehrsamkeit find, ist oft sehr seicht. Eben zu der Zeit, da wir sie uns erwerben sollten, hielten wir uns durch eine unzeitige Liebe zu den Schriften der Auslander, Gell, Schrift. V. Th.

und ben Werfen in unfrer Muttersprache, bavon Wir hielten es fur eine lobliche Wifibegierbe, fo viel neuere Merke bes Wiges, Journale, Bochenblatter, gute Romane zu lefen; und wir faben' nicht, bag wir nur fur unfre Eitelfeit, fur unfern Zeitvertreib, für unfre Bequemlichfeit lafen, uns burch biefen ubel verftanbnen Bleiß ben Cifer und die Zeit raubten, die wir vornehmlich auf die Sprachen ber Alten und ihrer Werfe ber Beredber Poefie, und ber Geschichte hatten verwenden follen. Unstatt diese Renntniß auf den Akademien zu vermehren, unterlaffen wir nicht, uns berfelben, als einer beschwerlichen laft, wieder ju entledigen, in ber ftolgen Ginbilbung, baf mir wichtige und reelle Dinge treiben mußten. fangen an, bie portrefflichften Schriften ber Brieden und Romer, als Bucher, die für bie Schulclas fen gehoren, ju verachten, und rachen une burch Diefe Berachtung fur die ungluckliche Muhe, Die fie uns auf ber Schule gefostet haben. In eben ben Sabren, ba unfer Berftand reifer wird, und ba wir ibn burch bie eble Denfungsart ber Alten bilben und burch ibren auten Gefchmack unfern Gefchmack scharfen follten, werfen wir bie ichonften Cchriften hochmuthig und unwiffend aus ben Sanben, und mit ihnen alle die Bortheile, die uns die Renntnif biefer Werte in ben bobern Wiffenschaften und in unferm Leben batte verschaffen fonnen. wahr, die Sprachen der Alten find Die Gelehrsamfeit nicht. Dan tann bas Gebachtnif bamit angefüllt

gefüllt haben, man kann von Jugend auf gewohnt worden fenn, Latein zu reden und zu schreiben; und man kann eben so unwissend, som so fichtecht is surrichtig, so dufter denken, als diejenigen, die nur ihre Muttersprache wissen, ja vielleicht noch schlechter, weil diese den Berstaud weniger erstickt haben.

Aber bennoch bleibt es, wahr, bag wir ohne eine richtige und genaue Renutnig; ber alten Sprachen, ihres befondern Charafters, ihrer Regeln, bie Werte ber Alten nicht mit Rugen lefen, unb nicht mit Grundlichfeit auslegen tomen. alsbann verfteben wir eine Schrift, menn wir ben thren Worten bas benten, was ber Schriftsteller baben gebacht bat. Die Worte fint Beichen ber Bebanten; aber wenn ich biefe Beichen mur halb, wenn ich fie falsch verfiehe, mir weniger ober mebe baben vorftelle, als ich foll, werbe ich meinen Schriftsteller mobil verfteben? Merbe ich nicht Befahr laufen, ihm einen Berftanb angubichten; eber werbe ich bie Richtigfeit feiner Vorftellung einfeben Diefe Corgfalt vergeffen wir nur gar gu Wir lernen, wenn wir auch alte Sprachen lernen, fie nur halb, und ihre Borte aus ben Worten unfrer Mutterfprache erfidren. bag wir uns gewohnen follten, ben ben Worten und Rebensarten einer tobten Sprache, ben Begriff au benten, und ihn ju bestimmen: fo gewohnen wir und. Ausbrucke aus unfrer Mutterfprache, Die einige Bermanbischaft mit ben Ausbrucken ber alten 9 2

alten Sprache baben, in unfern Gebaufen an ihre Stelle ju fegen. Wir vertaufden Wort mit Wort. und benten ben ben Morten eines alten Werfes, mas ber Gebrauch auchiefes ober jenes Bort is unfter Sprache gebunden hat. Die fchlechte Umführung in unfter Jugenb, bie elenben Worterbucher, und unfre Bequemlichfeit bestarten und in Diefem Anbifchen Bebler: 3ft es erlaubt, ihn in einem Benfpiele ju zeigen? Wenn ich ben bem Cicero Die Beschreibung ber Bbilosophie lefe, baf fie eine Miffenfchaft dininarum humanarumque rerum fett und ich bente im Lefen bie Musbritte dininge humamaeque res, burch gottliche und menschliche Dinge, bas brift, burch einzelne und allgemeine Worter meiner Mutterfpruche, Die einige Bermanbtschaft mit jenen baben; fo verfahrt ber bequeme lefer febr-oft: Th bente ich entweber: gar nichts', ober boch bas nicht, was Cieero gebacht bat, und alfo verftebe ich thu nicht; und alfe fann man eine Sprache wiffen, und fie nicht verfteben, weil man fie nicht richtig weis. Wenn ich baber nicht weis, baff bie Alten unter dininis rebus in ber Philosophie meistens bie Physit und bie unturliche Theologie, unter ben humanis rebus bie lebre von ben Rrkften bes Verftanbes und Willens, Die Dialectif und Moral verstunden: so bente ich ein Rathfel. Ich beschuldige entweder meinen Autor eines Manaels des Berftanbes, ober ich verunehre ihn, und bereitle meine Dabe bes Lesens burch eine faliche Mennung.

Gefest,

Sefcht, udr haben und eine grantmatische Renktniff ber Sprachen ber Aken erworben; find wie beswegen im Ctanbe, fle gu lefen, wenn toit uns nicht in ifer Beiten verfetug tonnen, wenn wie nicht mit iheen Sitten, Guschnheiten, Menrtungen? wit ihrer Religion; mit ihrer Regierungsform in einer ginauen Belannischaft fieben, wenn wir ihr Land und feine Gefchichte, wemr wir bie Beitrechnung wicht immer bor Mugen haben? Dhne Die historisten, geographischen und chronologie Achen Renntniffe werben wir die Schriften ber Alten mar im Dunkeln lefen. Die follten fie bufigent, the wir und an die Antoren magen. Es ift gu fpat, Wich ism Refelbelt gu betinninern ju wenit wir ben Alutor Thon, in ben Sanben haben. Bir halten und auf, indem wir bas Deafel ber Moten und Erflarungen um Rath frageng und es ift fe unge treu, baff es une oft gar nicht, oft falfch antwortet. Bir Winten nicht leicht, nitht gefchwind, nicht ununterbrothen lefen, und bief erweckt und entweber einen Efel vor dem Befen felbft, ober wenn wit ihn auch überwinden: fo verhindern und boch biefe Arfachen, buf foir bie Schriften ber Alten nicht oft genug lefen , 'nicht ihr Ganges überfeben, nicht alle ihre Schönheiten entbecten tonnen.

Wie wahr biefes fen, bewiff die Liebe zu den -Aeberfestungen. Warum kefen wir eine halbgetreue Ueberfestung lieber, als das Driginal, da wir boch ficher wiffen, das sie den Alutor verunstaktet zeigt? Deswegen, weil man leichter, geschwinder fortgebt,

I 3 und

und inest man im tefen gern fürsdie Nelhe des Lesfens durch eine baldige Einsicht in das gange Werk siedobut cheme baldige Einsicht in das gange Werk siedobut cheme foilles. Die Begierde gurmissen und zu umpfinden, ist des Eporu des Leskudzi We wente ger Re Hundernissenschaften des Leichten iste befriediger wieder des mehn wird ste und in der Ausmerksantleit und im Fleise arhaiten; und deste mehr als sollten wir die Sprache treibeit.

Wer die Schriften ber Allten mie Ungen lefen will, bee muß sich bennihen, die Schönheiten ber Suchen zund sich Geneibart zu beurtheilen und zu fühlen! Dieß ift die Verfassung, in die man fich bon bent lefen sehen follte. Dierzu follte man fich muf Gahulen und Afadeuren vorbereiten, um in feinen übrigen Jahren daringen fortufahren.

one Man wundert, fich & warnnt Manner, benen man bie Remeniß ber Sprachen gan nicht abfprochen tann, Danner, bie beweifen, bag fie bie Allten ben nahe im Gebachtniffe haber, und guch verfiehen, warum, fage ich, folche Mauner, wenn fie: eine Schrift, untwerfen, fo fraftlos, fo verlaffen von Geift und Gefdmede, benten und fich Ausbrüchen? Warum werben fie benn nicht burch den Beift ber Ulten belebe? Sollte nicht eine von ben vornehmften Urfachen biefe fenn, bag fie fich in ihren erffen Jahren nicht beftrebt baben, bie Schondeiten ber Alten in Anfehung ber Cinrichtung und Anlage, ber Ausführung und Schreibart gu bemerten und ju fühlens abaf fie fich nicht gewöhnet haben, bie Beichnung bes Merfe und feine Colorite

.Colorite-mabryunehmen? Man fann ben homer forgfaltig gelefen baben und verfteben; und man fann weber ben Werth ber Einrichtung ber Blias, noch bie Tugend einzelner Stellen, noch bie Schonbeit und Reinheit ber Gebanten einsehen und em-Man fann bie Dben bes hora; im Gepfinben. Dachtniffe haben, man fann fie loben und bewunbern, fie überhaupt bem Berftanbe nach richtig erklaren, und boch meber bie Runft, noch bie Datur, die in ihnen herrschet, feben und fublen. wird uns biefe Renntnig ber Alten nugen? bilft fie uns, wenn fie und ein Werf bes Gefchmacks nicht anlegen, nicht beleben, nicht ausführen bilft? Und wie fann fie biefes, ba wir bie Alten nie, ober fehr menig, pon biefer Seite betrachtet haben? Die beffen Gebanten verlieren, wenn fie nicht am rechten Orte, nicht gu rechter Zeit, nicht mit Befcheibenheit und Rlugheit, furg, nicht mit Gefchmade angebracht werben. Dein Begenftanb muß fie mir barbieten; er enthalt bie Funten, wenn ich fo reben barf, und mein Genie ift nur ber Bunber, ber fie auffangt. Meine Ginficht muß es mir fagen, wie viel ich von biefem Lichte zu meiner Abficht, jur Grundlichfeit, jur Deutlichfeit, jum Glange gebrauchen foll, ober nicht. Gefegt nun, wir hatten burch vieles Lefen einen Borrath ber beften Gebanten ber Alten eingefammlet; mas wirb uns biefer Schat helfen, ben wir nicht ju gebrauden wiffen? Wenn wir uns ihre Rlugheit und ihre Keinheit ber Schreibart nicht zugleich eigen gemacht 3 4 haben:

haben; so tonnen wir ben aller unserer Einsicht in ihren Berffand, und ben allem Genic, in unsein Werfen gezwungen, unnaturlich, und abentheuer-lich schreiben. Wir tonnen Praler, Berschwendet, Pedanten, Kinder in der Schreibart werden. Wir tonnen Eflaven, furchtsame Eflaven im Ausbrude werden, und eben baburch bas größte Verdient, die naturliche Anmuth und Ungezwungenheit, aus unsern Schriffen verdrängen.

Was wird es also nügen, wenn man die Werte ber Alten lieft, und sie nicht nach ben Negeln ber Runft, ich möchte balb sagen, nach den Negeln ber Runft anders, als Stimmen, Befehle der Natur, welche die größten Geister gehört, verstanden und ausgeübt haben? wenn man sie, sage ich, nicht nit Einsicht in die Negeln, und mit Geschmack, oder Empfindung liest; Pope spricht: Mit eben bemfelben Geiste, mit welchem sie der Autor geschrieben hat. ")

Diefer Fehler ift gemeiner, als man benft. Man nehme, bag ich nur ben ben einzelnen Gebanken und ihrem Ausbrucke stehen bleibe, bie berfegungen und Auslegungen gelehrter Manner über die Alten, solcher Manner, die alles gewußt haben, was zum Verstande des Originals gehört,

Effay on Criticifm. v. 233.

<sup>\*)</sup> A perfect Judge will read each work of Wit With the same spirit that its ambor writ:

und die noch das Schone baran oft nicht empfunden haben. Satten fie das, was in der Grundsprache in Anschung des Gedankens, feiner Wendung, feines Ausbrucks, edel, fein, verbeckt, nur halbgezeigt ift, wohl gang zeigen, oder plump ausbrücken konnen, wenn fie mehr, als den groben Verffand des Originals gefühlt hatten?

Wer die Schönheit des Ausdrucks, die Verschiedenheit der Schreibart nach der Bedürfniß der Materie, die künftliche Abwechselung und Mannichsfaltigkeit des eigentlichen und uneigentlichen Ausdrucks, das Licht und den Schatten der Schreibart nicht sieht und nicht fühlt, der liest nicht mit Seschmacke. Es ist wahr, daß eine gewisse richtige Empfindung der Natur zu dieser Art des Lebens erfordert wird. Allein man kann sich dieses Gefühl auf gewisse Weise durch Sorgfalt und Aufmerksamkeit, durch die Anmerkungen großer Kenner, und durch die Einsicht in die Sprache und Sachen geben. Thun wir dieses wohl in den Jahren, da wir studiren?

Was heißt Einsicht in ber Sprache, was heißt Aufmerkfamkeit im Lefen, um mit Empfindung zu lefen? Ich muß nicht nur die Sprache überhaupt, ich muß die besondre Sprache meines Autors verfeben, vornehmlich, wenn die Sprache, in der er geschrieben, ist eine todte Sprache ift. Wie kann ich diese verstehen, wenn ich ihn nicht oft, nicht einmal, ober ettliche male, nach einander lese, um mich mit den Bebeutungen feiner Worter und mit seinem

feinem,befonbern-Genie befonnt-gu machen; wenn ich ihn nicht alsbann mit einer Art. ber Berglieberung burchgebe, und ben nahe mit eben ber Gorgfalt lefe, mit ber man fchreibt; wenn ich ihn nicht mit einer Ginficht in feinen Endzweck, in feinen Mone, fast auf jeglicher Geite lefe ? Alsbann merbe ich die Schonheiten finden; fie werden meinem forfchenben Auge in ben Theilen und im Gangen begegnen. 3ch werbe feben, mein Aufor mag ein Geschichtschreiber, ein Rebner, ein Poet fenn, ich werbe feben, wie alles ju feinem 3wecke eilet; wie er überall die Natur, die wahre oder wahrscheinliche um Nath gefragt hat; wie er bas, was zu viel iff, eben fo wohl vermeibet, als was ju wenig ift; wie er die allgemeine Deutlichkeit und Richtigfeit in feinen Gebanten überall herrichen laft, eine Orbnung beobachtet, bie bem Berftande ber Menfchen und ber Ratur ber Sache gemaß ift, feinen Musbruck nach richtigen Borftellungen abmift; wie fline Schreibart, gleich ben Stralen ber Sonne, bie Gegenstande gwar auftlart, aber nicht veranbert ; mie er Schonheiten anbringt, wo fie bie Sache rechtfertiget; wie er bie hauptschonbeit, namlich Einfalt und Bahrheit, nie burch gefuchte Rebenfchonheiten überlabt, noch bas Bedurfnig ber . Sache und bes Unterrichts über ber Begierbe nach Bierrathen vergifit. 3ch werbe feben, wie er beut-Hich benft und fpricht, ohne in bas Matte und leere ju follen, wie er fein, ohne in bas Gegwungene, nachlaffig, ohne in bas Efelhafte, ebel, ohne in bas Drale.

Prolecifche, und nachbrudlich fprichty ofne in has

Befuchte fich au venlieren.

Aber biefes, wird man fagen, find fchone Erenme. Wegu wird mire nuten, baf ich bie Sprachen und Schonheiten ber Alten auf biefe Art gefaßt habe, wenn ich nicht ein lebrer auf Schulen ober Uniperfitaten werben will? Das werben mir alle biefe Reputniffe belfen , wenn ich in offentliche Befchaffte tomme, bie gang anbre Ginfichten borinusfichen? Bas werben fie nugen, als bag ich fie unter taufenb prothigern Arbeiten vergeffen , und Die verlorne Alrheit beflagen muß? Rann ein Staatemann, ein Befanbter, ein General, ein praftifcher Rethtsgelehrter, fonnen taufend anbre Bebiente bes Staats aus biefer Beisheit ber Alten einen anbern Borthell gieben, als baf fie Debanten merben? Sollen fie biefe Befchaffrigungen in ihren Memtern gu threm Bergnugen noch treiben, und baburch ihre Pflicht verabfaumen? Man will alfo wiffen, was und alle biefe Gelehrfamfeit nugen wird? Mir merben in offentlichen Memtern, wenn alles auf beiben Seiten gleich ift, gludlicher arbeiten, als Unbre, bie fie nicht befigen; wir werben mit mehr Einficht, mit mehr Rlugheit, mit mehr Gefdmacke große Geschäffte beforgen, in unsern fehriftlichen ober munblichen Bortragen mehr Orb. nung, mehr Deutlichkeit, mehr Rarge beobachten; wir werben in bem gefellschaftlichen Leben berebter, gefitteter, leutfeliger feyn; wir werben ba fprechen tonnen, wenn Unbre verftummen; wir werben ber Gefell-

Befellichaft, boin Dofe, unbeimertt unfern guten, unfern richtigen Gefchmack mirtheilen; wir werben in unfern Saufern, als Bater, ale Freunde, Die Erziehung ber Unfrigen beffer beforgen; wie wetben Unbern burch unfern Rath nuslichet, wir werben und nach vollenbeten Arbeiten weniger jur Baft werben, weil wir burch bas lefen alter und nener Schriften unfer Bergnugen erfchaffen, ober felbft etwas nieberichreiben fonnen, bas murbig wart, bon ben Alten gelefen ju merben. Berben wir in offentlichen Bedienungen bes Ctaate nichts wie ben Schriften eines Zenophon, Citero, Caftes nugen tonnen? Waren es Pebanten, ober maten es Ctaatemanner, Generale und Selben? Bib bon ihrer Rlugheit nichts in und einfliegen? Baren. es nicht gugleich Beltweife, Rebner, Gefchicht. Schreiber? Und murben fie in ihren Memtern fo groß geworben fenn, wenn fie in ihren fungern Jahren Die Gelehrfamfeit weniger getrieben batten? Butben fie bas, was fie gefchrieben, fo vortreffitt haben fchreiben tonnen? Benigftens beweifen folche Benfpiele, bag man in ben größten Bebienungen noch Beit jum Cfubiren, und in ben erleriten Wiffenfchaften ber jungern Jahre noch eine Quelle bes Bergnugens im Alter finben fann.

Wer hat, wird man einwenden, wer hat auf ber Afademie Zeit, auf diese Weise die Alten ju stadiren? Wenn wird man die Neuern lefen tonnen? Wenn wird man die hohern Biffenschaften treiben, wenn wird man das, was in der Gelehrfameit

fauteit proftifch ift, ausüben tonnen? Benn man bes wird thun tonnen, fragen Gie? elebann, meine herren, wenn man auf ben Schulen, menn, man in ben erften Jahren bie Sprachen und ihre bulfemittel nicht fo nachlaffig und ungulanglich gefaßt haben wird; wenn man mit befferer Buruftung, mit mehr Reigung fur bie Wiffenfchaften , mit mehr Sleif auf bie Afabemien giebt ; wenn man fich einige Jahre langer auf benfelben aufhalt; menn man bie Zeit weniger verfchwenbet; wenn man bas Borurtheil ablegt, baf bie Zeit sum Lefen und Studiren nur in bie Grengen ber Babre bes Junglings eingesthloffen fen; wenn man bas Borurtheil ablegt, man fenne auf Afabemien gelehrt werben; wenn man fich farter überzengen mirb, bag man an befen Orten nur ben Grund pur Gelehrsamteit lege, daß ein Jungling auf Alabemien ben Saumen einfammle, ber in feinem Benie funftig tragen foll, ber aber Beit gur Reife, Wartung und Conne erfordert, jund ber funftig aus feinem eignen Boben bie Nahrung gieben muß, um Kruchte ju bringen. Gie fragen, wo man bep einer folchen Art. ju ftubiren Zeit ju ben bobern Wiffenschaften auf Afabemien geminnen; wird? Man wird fie ichon gewonnen haben, wenn man Die Sprachen und Geschichte auf diese Art getrie Man wird in ben Rechten, in ber Gottesgelahrheit, in ber Medicin schneller und glücklicher fortgebent ... Man wird weuiger hinderniffe finden, mehr Muth bahm, :: weint man fight, daß man

man bie Quellen schon tennt; man wird bie Lehrer beffer verfteben / man wird bas , was man in feinen Behrbuchern finbet, beffer überbenten, richtiger unsfüllen tonnen, well man fich gewehnt bat, nicht Borte obne Gachen zu benten, weil man ifchon einen Vorrath vieler Renntniffe befitt, weil man Die besten Schriften ohne Dube und Angft, und bhne fich auf ben bloffen Ausspruch feines Lehrers zu verlaffen, ju Rathe gieben fann. Gie fragen. wo man Beit jur Erlernung ber Philosophie herneb. men will? Bielleicht baber, baff man fie nublicher into vorfichtiger treibt. Die Philosophie, fo beilfam fe an und fur fich den Studirenden ift; fo fchablich wird fie doch vielen burch die Art; mit ber fie diefetbe treiben. Geinen Berftand in Ordnung bringen, bie allaemeinen Gefete ber Bernunft und Wahrheit. Die Bege fennen lernen, auf welchen unfer Berfand gur Deutlichfeit und Grundlichfeit feiner Urtheile gelangt, die Richtigfeit und gehler ber Schliffe und Beweise fennen lernen; mas fann portrefflicher fenn? Aber follen wir biefes allein lernen, es m wiffen, um es mit taufend Spisfinbigfeiten Unbern wieber bergufagen, um nur bas Onftem unfere Lebrere in unferm Gebachiniffe aufzubehalten? Mein, um unferm Berftande bie gehörige und naturliche Richtung ju geben, um und bie Bertigfeit richtig zu benten und zu urtheilen zu erwerben. Sind wir baburch gebeffert, baff wir unfer Go bachtnif oft mit einer ungabligen Menge von Regeln und Runftwortern überlaben, Die unfern Berstand

fant ftrogenber, aber nicht ftarter und gefunber machen, bie von uns nur halb, und von Aubern, bie Anfre Methode nicht gelernt haben, gar nicht verftanden werben? Ift die Renntniß ber Philosophie nur bie Renntnig ber Cape und Runftworter, bie unfre lebrer aufgebracht baben, und bie nach wenig Sahren mit ihnen wieder verfchwunden fenn werben? Eine grundliche Bernunftlehre faffen, und fie balb anwenben lernen, ift eine portreffliche Cache. Eine Renntnif ber naturlichen und erften Pflichten fich erwerben, bamit man fle ausüben und Anbern benbringen tonne, ift unfre unumgangliche Schul-Die Beisheit, Die Ordnung, Die Bunber ber Matur fennen lernen, bamit wir ihren Urbeber verebren; und durch Gehorfam und Orbinung in unfern Sandlungen preisen und anbeten, und die Bortheile bes menfchlichen Lebens vermebren, ift bas beilfamfte Geschäffte. Aber aus bet Philosophie eine muffige Beisheit machen, bas Gebachtnig mit trocknen Lehrfagen anfullen, bie bem Berftande feine Dahrung, fonbern nur Arbeit verschaffen, biefe ober jene Methobe, als bas Befen und ben Rern ber Beisheit viele Jahre finbiren, und einige Berbefferungen, ober Menberungen bes Enstems fur bie noch unerfundene, noch nicht gebachte Bahrheit ansehen, und mit großen Roften ber Beit und bes Bleifes faffen; biefes beifft fich im Stubiren aufhalten, und aus Chrerbietung fur bie Philosophie feine Bernunft blenden. 3ch pergottre bie Alten und ihre Philosophie infonderheit gar

gar nicht; aber bas weid ich, bag fie ihre Weltmeisheif praftischer getrieben haben; bas weis ich, baff ein Weltalter in Athen war, mo bie Philosophie und bie Berebfamfeit mit einauber verbunden maren, mo bie Grundlichfeit ber Gebanten que gleich mit ber Schonheit ber Musfuhrung und ber Sprache vereint murbe. Wir, bie wir gemeinige lich in ber trockenften und bunfelften lateinischen, ober beutschen Sprache, bie von ber Sprache ber Alten, und von ber Sprache ber Belt fo fehr entfernt ift, philosophiren lernen, was werden wir anfangen, wenn wir Rebner auf ben Rangeln, auf bem Catheber, Scribenten ber Geschichte und ber übrigen Biffenschaften fenn follen? Berben wir nicht mit vielem Stolze auf unfre Ungeschicklichkeit armselig und barbarisch sprechen?

Ja, meine herren, daß wir so viele Zeit auf die Krlernung der Regeln, und so wenig Fleiß und Zeit auf die Ausübung derselben wenden, daß wir unfre Kraft zu denken, und unfre Gedanken auszudrüften, so wenig durch schieftliche Bersuche stärken, dieses ist der leste Fehler, den ich noch berühren will; ein unvergeblicher Fehler! Waß ist die Beredamkeit überhappt, als eine Kunst seine Gedanken deutlich, ordentlich und schon vorzutragen? Waßnist alle Wissenschaft, wenn ich nicht die Gabe der Deutlichkeit, der Ordnung und Anmuth habe? Durch die Uedung nach Regeln, durch oftere Versuch, durch die Undachabnungen schoner Bepspiele, durch die Anmerkungen der Verständigen, können wir

wir und biete Gube erwerben, und bas Bicht und ben Glang ber Schreibart in unfre Gewalt britt gen. Und wenn ftellen wir biefe Berfuche an? Wenn horen wir bie Eritifen ber Renner, went verbeffern wir unfre Unffage nach ihren Unmerfungen? Es ift einem Ctubirenben nothwenbig, fich in ber lateinifchen Sprache ju üben; es ift feine Schande, und oft geitlebens feine Schanbe, es nicht genug gethan ju haben. Doch brauchen wie für die Gefchaffte des gemeinen Lebens, für die Rangeln, fur bie Gerichtsftuben, brauchen wie nicht auch die Mutterfprache? Etwas von ber Grammatif miffen, fo viel Deutsch miffen, als man im täglichen Umgange bort, bas beifft nicht feiner Sprache machtig fenn. Man muß bie Sprache gebraucht, geubt, man muß viel barinnen gebacht und gefchrieben haben, wenn man fie bis gur Deute lichfeit, Schonheit, bis jum Rachbrucke in ber Gewalt haben will. Wir wollen Manner werben, bie in ihren Memtern burch Briefe, burch andere Schriftliche Auffate ihre Schanfen in ber Mutterfprache abfaffen follen; und wir vernachläffigen fie, und beschimpfen funftig bie Beredfamfeit uns unfre Pflicht? Wir wollen Manner werben, bie bem Bolfe bie gottlichen Bahrheiten vortragen follen; und wir gewohnen und nicht, Deutlichfeit. Ordnung und Anmuth und natürlich, und alle Schäße ber Muttersprache burch forgfältige Uebung und eigen zu machen? Glauben wir, baf es ber Religion und ber Tugend gleichgultig ift, ob wir Bell. Schrift, V. Th. bunfel

bunfel ober belle, grundlich ober abenthenerlich, orbentlich ober verwirrt, ihre Lehren wortragen, ob wir von ben beiligften Bahrheiten in einer elenben, gesmungnen, niebertrachtigen, ober in einer reinen, natürlichen und eblen Sprache reben? Bir wollen als Scribenten fur Die Belt, ober fur unfer Baterland gur Aufnahme bes Gefchmacks, ber Gitten, ber Runfte fchreiben? und wir uben uns nicht mehr In ber guten Schreibart, ehe wir biefe dffentlichen Memter über uns nehmen? Ich will gar nicht, bak man Anfanger übereilen, bag man fie nothigen foll su fchreiben, ebe fie benten tonnen, bag man fie ben ihren Arbeiten in bem unmundigen Stolze, fich gebruckt ju feben, bestärken foll. Dug alles fo fort im Drucke erscheinen? Rann man unfre Schreibart nicht reif werben laffen; und fann man fich nicht üben, feine Sehler abzulegen, ohne bie Belt jum Beugen ju nehmen, und junge Leute ju gleichet Beit eitel und lacherlich zu machen?

Bergeben Sie mir, meine Herren, die Lange, ju welcher mich die Liebe jur Wahrheit verleitet hat. Bergeben Sie mir die Fehler, die ich vielleicht bes gangen habe, da ich von den Fehlern der Studirenden geredet. Machen Sie den Wissenschaften, der Meischeit und Tugend, dem Geschmacke und Ihrem Ramen dadurch Shre, daß Sie sich vor den Absteichungen hüten, von welchen ich gesprochen habe. Berechtiget Sie Ihr Stand nicht, für Ihr Glück zu studiren; so befrent Sie doch Ihr Stand nicht von der Pflicht, durch Wissenschaft der Welt ein Segen,

Gegen; und ihrem eignen Swien ein Glick ju wer-Ich weis es, Sie haben biefe eblen Absichten. Und Sie, meine herren, welche fich ju ben Memtern ber Schulen, ber Alabemien, ber Gerichte, ber Mirche vorbereiten; mochte ich Sie both in Ihrem rubmlichen Gifer, in ber grundlichen Erlernung ber Sprachen, ber Gefchichte, ber Philosophie, ber Beredfamfeit und Poefie, jum Beffen ber bobern Wiffenschaften, burch biefe Rebe bestärtt haben! Sorgen Sie nicht für Ihr Gluck, nicht für bas Umt, forgen Gie für bie Berbienffe jum Amte, und für bie Runft, Ihre Geschicklichfeit anwenden gu Sonnen. Die Zeit belohnt Gie gewiß; und follte es bie Welt nicht thun; fo wird Sie Ihr Gewiffen ben Und was fage ich so wenig? Der wird Sie belohnen, ber unfre Abfichten, unfre Aufriche tigfeit, unfern Bleif, unfre Rlugheit ben unfern Dandlungen, und nicht bloß die Große ber Mirfung gen anfieht. Bon wem haben wir unfern Geiff. ber die Wiffenschaften faßt? Collten wir fie nicht gur Ehre bes Baters ber, Geifter und ber Menfchen externen und anwenden? Und was ift die Ehre Gote tes? Die Ausbreitung ber Beisheit, ber Tunent her Gludfeligfeit feiner vernunftigen Gefchopfe.

١.

Ren

#### Bon ben

# Unnehmlichteiten

Des

## Misvergnügens.

SNDir befchweren und oft über einen gewiffen Gel muthejuftand, ben wir bas Diffvergnugen nennen, und thun boch nichts, und beffelben gu In fehr vielen Sallen ift es Abfiche entlebiaen. Bir bulben bas Diffvergnugen, weil wir ohne baf felbe unfre Leibenschaften, ober unfre Pflichten auf geben mußten, ja nach und nach verwandeln wit es zuweilen burch Runft ober Tugend fo gar in Uni inbem wir es fur Rahrung unfrer eblen ober uneblen Begierben machen. Bon diefer Urt bes Difvergnugens rebe ich eigentlich niche. Rein , wir flagen oft über einen gewiffen Unmuth; aber Unruhen, uber ein trauriges und verbrieß. Uches Wefen, von bem wir uns befrenen fonnten, und imterhalten both, ohne baf wir felbft baran benfen, biefen Unmuth, biefe Unruhen, biefes verbriefliche Gefühl fo forgfaltig, als ob wir ein naturliches Berlangen barnach hatten. Sollte man nicht baraus ichließen fonnen, bag wir entweber nicht ftets vergnügt fenn mogen, ober bag wir in gemiffen Regungen von Migvergnugen eine Art bes .

bes Bergnugens finden muffen, und zu gemiffen Beiten bie Unruhe bes Geiftes eben fo mohl lieben. als ju anbern Zeiten bie Ruhe beffelben? Denen. Die bas menschliche Berg nicht aus ihren eignen Empfindungen, und aus der Erfahrung, fondern blog nach gewiffen Grundfagen ihres Spftems bea muß biefe Mennung, wunderbar vor-Bas? Ein Menfch follte in ber Unlus fommen. feine Luft finden tonnen, und migvergnügt werden, um vergnügt ju fenn? Welcher Wiberfpruch! Unbre werben nur schlechthin bie Erfahrung leugnen. Benn, werden fie fagen, wenn fublen wir wohl ben Borfat, migvergnugt ju fenn? Und wenn wir. Diefen nicht haben, was behauptet man fur Erbichtungen? Bollen bie Lettern bebenten, baf wir oft felbst nicht wiffen, was in uns vorgeht, bag. wir oft etwas wollen, ohne und beutlich bewußtau fenn, bag wirs wollen; und bag wir von ber Gegenwart biefes ober jenes Verlangens oft burch nichts, als burch unfre Sanblungen verfichert werben konnen: fo wird ihr Zweifel vielleicht balb ge-Cleon ift voll Berbrug, weil ibn: boben fenn. Dorant heute hat besachen wollen, und boch nicht. gefommen ift. Er schilt und larmt, und wollte viel verlieren, wenn er fich nicht fo argern burfte. Inbeffen tommt ein guter Freund, und berfichert ben Cleon aufrichtig, bag Dorant aus feiner anbern Urfache ansgeblieben fen, als weit ibm befohlen worden, ben Sofe ju erfcheinen. Ware es bem Cleon ein Ernft, nicht langer verbrieflich ju \$ 3 fepu;

fenn; fo muffte ihn biefe Entschulbigung befanftigen. Allein er mag fie nicht einmal anboren. Er mag nicht wiffen, warum Dorant nicht gefommen Er will bufe, er will verbrieflich fenn. larmt immer noch mehr in feinem haufe. Whaat ihm gewiffe Bergnugungen und Zeitvertreib vor, bie ihm fonft angenehm find; aber er verwirft fie alle, und bleibt ben feinem Unmuthe. Sth' urtheile baraus, daß bem Cleon mit feinem Berbruffe gedienet fenn, und bag er ihm lange nicht fo befchwerlich fallen muß, als er vorgiebt. Reb urtheile . baf er ibn beimlich verlangen muß; und feine Anfführung fagt mir viel gewiffer, mas ist in ibm vorgebt, als es ibm fein Berg fagen' Wer einen fauern Wein vor fich fteben bat, und boch immer ein Glas nach bem anbern hineintrinft, ohne daß ibn jemand nothiget, ber wird mich umfonft gu bereben fuchen, bag er biefen Bein ohne alles Bergnugen tranfe. Er muß boch noch etwas angenehmes für ihn haben, 'es mag' min beffehen, worinnen es will. Marum fest et benn nicht ben Bein ben Seite; warum nimmt er nicht bafur ein andres Getranfe? Geins flagt, baf et biefen Abend nicht aufgeraumt fen, ohne ju wiffen, Warum? Geine Freunde wollen bie burifelle Wolfen vertreiben, die fich in feiner Seele aufartburmet baben. Er liebt Dufit, Scherz unb muntere Ergablungen. Man verfucht alle biefe Mittel, ibn ju bernbigen, und Gejus wird nur trauriger und marrifcher. Er nimmt es abel. Daf

baß man ihm fein Migvergnügen rauben will. Duß er also biefen Abend nicht verbrießlich fenn wollen? Und wurde er biefes wollen konnen, wenn sein Verbruß nicht etwas angenehmes für ihn hatte?

Aber wie tann und benn ein Difbergnugen ein Bergnugen geben? Rann beun unfre Seele, in-Empfindung ift, an bem Gefühle biefer wibrigen eregung einen Wohlgefallen finden? Warum nicht? Unter gewiffen Umftanben scheint mir bies fes febr naturlich ju fenn. Mit allen unfern Empfinbungen find gewiffe Borftellungen verbunden, wir mogen uns ihrer nun allemal beutlich bewußt fenn, ober nicht. Gie erzeugen bie Empfinbungen, und die Empfindungen hinwieder erhalten und ftarfen fie jugleich. Es fann alfo fommen, bag uns gewiffe unangenehme Regungen lieb werben, weil wir gewiffe Borftellungen gern haben wollen, welche ohne jene nicht gegenwartig, ober nicht recht lebendig bleiben. Ich merbe einige Stunden traurig, weil ich nicht habe, was ich wunsche, und was Unbre haben. Diese Traurigfeit ift eine unangenehme Empfindung, und et ne Wirfung meines Gebantens,, bag ich nicht glucklich bin. Gleichwohl wiberfete ich mich ihr nicht, ob fie gleich unangenehm ift. Warum nicht? Sie belohnet mich fur ben Butritt, ben ich ihr ju meinem Derjen erlaube. Gie bilft mir auf

auf bie gludliche Vorftellung, baff ich ein weit befferes Schickfal verbiene, und eben fo viel, ober noch weit mehr werth bin, als andre Leute. unterhalt meine Gigenliebe, und ich febe mein frauriges Wefen als einen Beweis an, baf ich weit glucklicher fenn follte, als ich bin, ob es gleich nur ein Beweis ift, baf ich nicht glucklich bin. Man tommt und will mich in biefer Traurigfeit, Aber nein! 3ch will nicht barinne gefort fenn. 3ch fuble, bag, wenn ich fie berlie. auch bie Borffellungen bon meinen Berbienften und anbrer Leute ihren geringen Borgugen etwas bon ihrer Rraft berlieren. Daber laffe ich mir meine Traurigfeit nicht nehmen, und fange an, fie gu lieben. Biele, welche fo heftig auf bas Diffvergnugen in ber Belt gurnen, wurden erft über Ungluck flagen, wenn man bie migbergnugten Ctunben aus ihrem leben berausnehmen fonnte. Gie murben feben, bag man ihnen febr. viel angenehmes entzogen batte, inbem man ibnen bas Bittere entriffen. Der hunger ift an und fur fich etwas beschwerliches; aber er ift boch ju gleicher Beit badjenige, mas uns bie Speifen fehmachaft macht. Und man murbe es bem menig Dant wiffen, ber und außer ben Stanb feste, ben hunger jemals ju fublen. Und wenn auch mit bem Difvergnugen, feine Luft zugleich verbunben mare: fo fann es boch vielleicht als eine fcharfe Burge entweber bem borbergegangenen ober Dem folgenben Bergnugen eine ftarfere Unnehma ·lichfeit

lichkeit ertheilen, und burch bas bunfte Gefühl. baf es unfre Freuden verfufe, befchust merben-Dan gebe nur Icht, ob bie Freude, welche auf, eine Unluft folgt, nicht empfindlicher ift, als bie Freude auf eine Reihe von Freuden. Als Mens fchen, wie wir ist finb, und ba es jur Datur bee Freuden biefes Lebens gehort, baf mir ihrer geis tig fatt werben, murben mir, beucht mich, in ber Welt balb einschlafen, wenn wir gar fein Diffvergnugen batten. Wir murben bas Bergnugen auf feine Beife fo lebhaft fublen, weil wir es nie ente Wir murben und ber bergangnen Luft nie mit fo vieler Annehmlichkeit erinnern, weil bie Spuren bes vorigen Bergnugens gleich burch bie Anfunft eines neuen ausgeloschet wurden. viele Unluft entsteht nicht, bag ich nur ein Ben fpiel anführe, aus ber Gemuthsbewegung, welche wir bie Furcht nennen? Aber wie matt murde ber angenehme Erieb ber hoffnung in uns fepne wenn er von gar feiner gurcht begleitet murbes Der mirfliche Genuß bes Vergnügens murbe uns nicht fo erfreuen, wenn bie gurcht, ober bie vorbergegangene Borftellung, wir murben baffelbe verlieren, unfer Verlangen barnach nicht in eine farte Bemegung gefest batte.

Will man das Migvergnügen als eine Vermischung von Lust und Unlust ansehen, wo bald bast eine das andre überwiegt, bald beides einander gleich ist: so darf man sich nicht wundern, warum, wir zuweilen eine migvergnügte Gemüthsbeichaffenheit nicht gegen eine vergnügte bertauschen megen. Eine gemischte Empfindung hat, gegen eine
einfache gehalten, etwas neues und etwas sehr
rührendes, weil eine Regung die andre durch ihren
Biberstand erhöht; und darum gefällt fie uns.
Finden wir nicht zuweilen mehr Geschmack an einer Mischung des Gügen und Sauern, als an
dem Gügen allein? Eben so stelle ich mir auch vor,
daß eine gemischte freudige und traurige Regung
dem Herzen oft willsommener seyn kann, als eine
freudige allein.

Ja ich febe nicht; warum ein Diffvergnugen, als ein Migvergnugen, nicht einige Zeit follte angenehm fenn tonnen. 3ch will nicht fagen auf Das erstemal, fondern wenn wir es verschiebenemale empfunden haben. Das Bittere verurfacht und im Unfange einen wibrigen Gefchmack, unb wenn wir es oft ju uns nehmen, fo finden wir endfich etwas angenehmes barinne. Warum fann bas ben bem Gefchmacke ber Geele nicht eben fo wohl möglich fenn', was ben bem forperlichen Se fchmacke mahr ift? Wer biefes leugnen will, ber mag uns erflaren, warum gewiffe Lente fo gern fich ereifern, fo gern ganten, und gwar mit eis ner heftigen Erfchutterung ihres Blutes und ihrer Lebensgeifter. Im Anfange tonnen fie fcwerlich im Bergnugen geganft haben, weil ber Born et mas febr gewaltsames ben fich führet. Aber nach unb

und nach find fie biefer Gewalt gewohnet worben, und nun vergnügt fle das fturmische und tobende Wefen, weil es fich für ihre angenommene Beschaffenheit schickt, welche ben ihnen die Stelle ber Natur vertritt.

Bielen wird vielleicht bas Migbergnugen, wegen einer naturlichen Eragheit, jum Bergnugen. Ihr trages und ichweres Blut tann bie beftiae Bewegung ber Freube nicht wohl vertragen; baber ift ihnen ein gemischter Gemuthezustand von Buft und Unluft weit lieber. Gie fonnen gange Tage verbrieflich, traurig und ftumm fenn, gange Stunden weinen und flagen. Cie bangen bem nach, mas fie in ihrer Unluft unterhalt, und flie ben alles, mas jur Freude geschickt ift. Burben fle biefes wohl thun, wenn fie fich nicht ben ihrer Traurigfeit wohl befanben? Ihr Difvergnugen' ift bas, mas ber Schlummer ift. Sie mogen nicht machen und find boch jum Schlafe nicht thibe genug. Gie find mit bem Schlummer, mit ber Salfte ber Rube und Unrube jufrieben. Rla2 gen, Thranen, betrubte Mienen, und anbre außer-- liche Zeichen ber Traurigfeit bedeuten ben ihnen bas gar nicht, was fie ben Unbern gu erfennen ge-Sie flagen und weinen ans Wolluft. haben bie Rube, ben beitern Geift eines Broblichen nicht. Sie find, gegen biefen gehalten, unrubig und traurig; und boch find fie in ihrer Urt fo vergnigt, ale jener. Sie haben ben Buftanb, ben

ben ihre Gemutheart und Leibesbeschaffenbeit ins besondre begehrt; und also tonnen fie ben ihrer Unruhe immet ruhig fenn, und fich eine Gefälliga feit ermeifen, inbem fie weinen. Man ftelle fich zween leute bor, bon benen ber eine Baffer, bet andre Wein trinft. Diefer fühlt die geiftigen Bemegungen feines ermarmenben Getranfes, unb ber Baffertrinfer fühlt fie nicht. In fo weit muß ihm etwas fehlen, was jenen gufrieben macht. Aber man fete baju, bag ber Waffertrinter fein Berlangen nach bem Beine, ober gar eine Abneianna vor bemfelben bat, wird er mobl nach fei. ner befondern Befchaffenheit ein Bergnugen entbebren? Wird er nicht in feiner Urt fo gufrieben ben feinem Baffer fenn, als jener ben feinem Bei me ift? Auf eben biefe Beife fann ein von Ratur Schläfriger ben feinen ichwermuthigen Stunden oft. chen bie Anmuth finben, bie ein Munterer in frembigen Augenblicken antrifft.

Vielleicht bleiben Viele barum zuweilen migvergnügt, weil es ihnen Mühe kosten wurde, sich, bergnügt zu machen; und auf biese Art wird ihnen eine Unruhe lieb, weil ihnen die Ruhe Arbeit kostet. Sich aus einem Semüthszustande in ben entgegen gesetzen, aus dem Verdrusse so gleich in Freude zu seinen, kostet mehr, als ein bloses Wollen. Lucia ist sehr unzufrieden, weil sie ihre Freundinn in einem neuen Putz gesehen hat, der ihr fehlt. Ihr Mann schieft gleich fort und läst ihr ficht ben Pus an, und bleibt verdrießlich. Es geht ihr wie benen, die plotifich aus einem bunk keln Zimmer in das volle Licht kommen. Sie schn sehen möchten. Lucia fühlet einen Wiberfand, daß sie auf einmal aufhören soll; verdrießlich zu sehn, und sie bleibt keber ohne Muhe murrisch, als daß sie bein Bergnügen Raum geben, und durch neue Vorstellungen die alten verd brängen sollte.

Mich beucht also, baff es für Viele ein Verluft sein wurde, wenn nichts in ber Welt ware, bas jum Misvergnügen biente. Da sie nicht siets vergnügt seyn können, oder mögen: so sehe ich nicht, womit sie sich unterhalten wollten, wenn ihre Seele nicht durch Unlust in Bewegung gesett wurde; denn ganz unthätig mag unfre Seele nie seinen. \*) Da endlich die meisten Arten von Missvergnügen entweder zu einem Vergnügen werden, oder boch ben ihrer Bitterkeit noch mit einiger Ansmuth vermischt sind, oder das darauf solgende Vergnügen besto schmackhafter machen, oder, in so weit sie die Seele anstrengen und erschüttern, sich doch für uns schicken, weil wir nach einer lanz gen

<sup>5)</sup> S. den Abt du Bos, von der Aothwendigkeit, bes schäfftiger zu feyn, in f. Reflexions fur la Poelie &i la Printure, ju Anfange des erften Cheils.

gen Unthätigkeit angestrengt senn wollen, und den Eindruck des gewohnten Vergnügens nicht genug fühlen, um dadurch bewegt zu werden; so scheint es, daß wir selbst in dem Missvergnügen eine Art von Wollust finden kannen. Des, wegen wird es immer eine Thorheit bleiben, sich mit Fleiß dem Misvergnügen zu überlassen; dem wie viele Dinge hören darum noch nicht auf, Thorheiten zu sepu, weil sie uns natürlich und angenehm sind!

#### Wie weit

# sich der Rusen der Regeln in der Beredsamkeit und Poesse erstrecke.

## Eine Rede,

ben bem Beschluffe ber öffentlichen rhetorischen Boriefungen gehalten,

Meine Berren,

Des ist nothwendig, sich zu überzeugen, wie met ber Rugen ber Regeln in der Beredsamkeit und Poeste sich erstrecke; man verfällt sonst gar zu leicht an eine übertriebne Hochachtung oder Geringschadung der Regeln, und schadet sich eben so leicht durch einen abergläubischen Gebrauch derselben, als hurch eine kühne Berachtung.

Die Natur der Regeln und die Erfahrung sollen ans ihre Bestimmung lehren. Ihre innerliche Beschaffenheit wird uns zeigen, daß sie zu wissen pothig sind, das wir ohne die Kenntnis derselben wenig, oder nichts ausrichten können. Aber eben ihre Beschaffenheit und die Erfahrung werden und auch lehren, daß man die Regeln dieser beiden Künste wissen, und doch wenig Vortheil davon haben kann. Wenu man nicht Gente, nicht Gelehr samteit besige; so werden und die Regeln in der Ansteit besige; so werden und die Regeln in der

Musarbeitung ju nichts helfen, als bag fie uns bie kunftmaffige Einrichtung einer Rebe, ober eines Bebichts, entwerfen und beurtheilen lehren. Den wir Genie, fo tonnen uns bie Regeln vid nugen; aber fie tonnen uns doch die Unwendung nicht lehren. Diefe tommt auf unfere Ginficht, Die Regeln konnen auf unfern Geschmack an. felbst ein Genie noch immer fehl führen. Gie find allnemein; fie find nicht flets nothwendig, fe find unvolltommen. Die viel ift uns affo ben ber Arbeit felbft noch übrig gelaffen, wenn wir auch bie Regeln noch fo gut wiffen; und wie oft werben fie und zweifelhaft, furchtfam, fflavifch machen tonnen, wenn wir nicht einen Schusgeift in unffe eignen Ginficht, ober in ben Benfpielen ichoner Berfe baben!

Gute Regeln find Borfchriften ber gefunben Bernunft, bie fich auf bie Ratur ber Sache unb auf bie Erfahrung grunden. Regeln ber Boeffe und Beredfamfeit find Gefete, welche burch bie Abficht biefer Runfte bestimmt werben. Man will huben und vergnügen; man will unterrichten und Aberzeugen, gefallen und ruhren. Man will Denichen unterrichten und vergnugen, welche eben bie Masur haben, bie uns gegeben ift. Unfer Ber Rand, unfer eignes Derg, wirb und alfo fagen. mas mir thun follen. Die Erfahrung wird es beftatigen, ob wir gute Mittel ausgesonnen haben; We wird bald bie Wahl ber Mittel, bald ihre Anwendung billigen, verbeffern, ober auch verwerfen. Unste

Unfre Empfindung wird und lehren, wie bie Gegenflande beschaffen fenn muffen, welche unfern Berfand auftlaten, ibm gefallen, und unfer Berg notbigen folben, Untheil baran gu nehmen. wird und lebren, wie biefe Gegenstande von bem Berftande bearbeitet werben muffen, bamit fie bie Sinficht und Aufmertfamteit befordern. Auf biefe Beife fann man fich borftellen, wie bie auten Berte ber Berebfamfeit und Poefie eber, als bie Regeln. babin fenn tonnen. Danner bon tiefer Cinficht und einem großen Geiffe rebten und ichrie Ben bine bie Regeln ber Berebfamfeit gu erfennen. Ste folgten ben Eingebungen ihres Verstandes und bet Empfindung. Gie rebten gludlich. Ihre Exemnel wurben in Regeln. Manner von gluctlichem Benie bichteten, um ju vergnugen und ju naten. Gie folgten ben Eingebungen ihres Genies, ihres Gefthmatte. Gie erreichten ibre Abficht, und ibre Exempel wurden ju Regeltt.

Man fann also mir bem Quintillan ficher sagen, daß die Werke der profaischen und poetischen Geredsamfeit dier sind, als die Regeln dieser Kunste; und daß sie, in ihrer Form betrachtet, nur Anleitungen sind, die man aus den Meisterpacken gezogen hat. Aber man kann auch bon einer andern Coire beschaupten, daß die Regeln alter find, als die Meisterfacke. Sie waren in dem Geiste großer Monster zugegen, ehe sie rederen und diehteren; wie würden wir sie sonst in ihren Arbeiten antreffen. Bonen!

. Sa. Schrift. V. Ch.

Que

Mus biefer Erklarma ber Regeler tiffe fich ihr Berth schon bestimmen. , Sie find nicht Worschrif-, ten bes Eigenstung, find fie Befehle ber Bernunft und ber Empfindung, was werden wie benn ohne, fie ausrichte finnen? Bollen wie auf gut Gluck in ber Berebfamteit und Poefie arbeiten? . Mollen: wir weber an eine Unlage, noch an ihre Ausfüh-, rung, weder an die Erfindung, noch an die Auss. bilbung unfrer Schanten benten? Das beift, wollen wir Abfichten ohne Mittel erzeichen ? Bollen wir, ohne bie Gefete der Ordnung, der Dentliche feit, ber Grundlichkeit ju beobachten, unterrichten und nuten; ohne Unmuth, ohne Schanbeit ges fallen; ohne Nathbruck, ohne Startegubas Bers rubren ober bewegen? Der will man fich barauf verlaffen, bag unfer Berfand uns bie Biegeln ben unfern Arbeiten Schon eingeben wied? .. Ja, - Die Regeln find fpater, als die Werfe felbft. Gie find. von ben Alten gefunden worden; wie tonnen fic auch finden. Aber fie find nicht auf einmal, fie find nicht von einem allein, fie find burch eine lange Uebung, burch viel Erfahrung enthecfet, bewähres und brauchbar gemacht morden. Das hofft ein Berachter aller Regeln, ber nur feinem Genie fole gen will? Seffe er nicht, bag ihm bas allein gluchen foll, mas Bielen nach und nach taum geglückt ift? Belitt er ben großen Geift, ben jene befagen welche burch ihr Erempel ber Welt bie Regeln in biefen Kanften entheckten? Ift er in fa glückliche-Untiffande gefett, wie jene, fein Genie gu verfin s i ... chen,

iben ; qu'ilbei and qu bilben ? Muf et nicht eld beis Musfreuch bet Belt'm ober vielfrefft bet Minden rei ivarten, diriftime Beige:bie:wichtigen ;r abrifte bie beftenfindenn Setz; manifonnte white Weamtide the din eniffrudest Lante gelangen, Swird men:nicht fichrer, nicht gefchwinder und gewiffer bie Gtengen Boeffen : wenwistatu Die Beifirmiffe ; Die Unbre fich Prevorben haben punt Milfe infinjet ? Es ift Stell mit Unwiffenbeite fich feine Benutnif ber Regelit beworben mögen. :En ift Unbant, fich bie Annier-Bungen beitrigtefideichftert Definner nicht gut Daille minchen mollentin des tift Binmegenheit, Atheauf Ach felbft vertaffen dinnbiboth niefft leugsten fonnen, Dag bie Bodtintin Beleit Jahrhunberten nur ibenigt, meer etliche Belfer Dertiotgebrucht ; bit fit mift tiner Binferorbenelichen:unb getelichen Grante bes Bet-Manbed, beri Einficht und bed: Billinnacis Begidt Buc. Of ift Dhulticht; von Andern gefundne Sthute Mint brauchen moffen, in ber Doffnung; baffman Ar duth finden Winte. : Estift Ciaftitt, Ach babmauf bus Baffes; belleben, imb bie Unwelfung bergentnen, inelthe ibie Erfafring: bie: Wirtheile bed Gehrin. imine gelehrie bat) beerwegen nicht boren wollen, weit die teften bisser Bortheile auch ohne Ankeitunite ineb auf ihrereighen Befahr gefundenichabentett ...

ifnet Die Regein beit Spoelle und Grechfeinkeit lebe werrennes, wie wir verfahren thuffen, bit Welt gu afberreven, ihr zu gefulen; pleagu nubreni Sie liften und, wie wortefflifte Daimer in faktet

einistentific der Palten faben, der Cie lehren aust, bast biefe ihre Abstättebundenereicht haben zum ihr mein bie West wahrechnerericht haben zum ihr und bie Wegelmundich, welhwendige. Sie spiece Ermung und fies nicht hieren zu heist rande fernich zum der Rennung und fies nicht hieren zu heist rande fernich zum der Bernung und fies nicht hieren zu heist rande fernich zum der Bernung und fies nicht hieren zu der

Die Regeln bar: Moeffe unb. Berebfamfeit lebten und bie Weisbeit und Orbnung der Rasur, ibre Borefefflichteis in ber-Berbinbung best Ratlithat mit bem Schonen, nothabmen. ... Bierlebren und biel Einheit in unftret Werfen biebachten ,e bauft bas Muge bes Manftanbes fint nicht iere. . . . Stie lebeen und and Deellen, ble fich gufammen fchichen, bas Cante erhauen, bas bie Abficht; heffelilt und ibid Benfifel ber Ratur billiget. Gie lebeen und -bie Betschiebetheit und Mannichfaltigfeit lifefte Bheile, bem Giel werguwehren fini Dies lebeminas shie Ansbilbung unt: Mollfommenhale biefer Theile, thamft, fie, im buff: Angel beis Beiffen bod genag jeinde find Antongest . Die finishi und baffe Brunding und the "Debnung beufelben, banit fie ber Botfand bemet-Beitrig bergleichen, umb finfenweife win bem einen mit anbern fortgeben fonnt. Giel feren ums iben Berftand. anftveitgen o obne ihnigket ermiben ; feine Bifibegierde indhrem zohne fie auf einwal gu fatti-Sie lehren und, burch bie Einbildungstraft unifern Bebonten bicienigen Geftalten geben, in imeldien fie fich fin Beife ber Refer und Subarer am igefchwindeften und: theffien einderucken fonnen. : Sie fenren und, mud birffir Gegenftonbe, wablem unbf \$ X fen,

for a widen mir idefallen and bypeggy apollen a baff fie wichtig, neu, lehrreich, anziehenb fepn ; daß fic Baft beid Dub: Bininblichfeit gin, ber Beneblomfeit, und Babritbeinftchleit und Abunderbaren in ben Dichtfunft: jura Brite: hohen aniffenan a file febenn und , wie wir Schatten unb Cicht muter biefe. Gegenftanbesverthellens unfern Werfen nicht im wiel. Glant geben fallen, bamis, fie wicht bleuben ; nichf: wenig: Licht, ihemit fie-richt: unkruntliche welle Sie lehren und in ben Produbeiten Mash halten , bamit wir nicht in Mraieren und Urba pigteite merfatien. Bio fehren und phen Reiche abeint ber: Grantes . Gebanten, jung bei fiche iben mit wir nicht in Darfrigfeit, und Aumuth verfallen. Sie lebren une bie Genquigfeit und Keinheit nible mit win bad Meberfluffigen haff, Giroben pemperbens Sie lebren aus die Barbenin die fich in unffren Geg genftanben : fchichen, bie . Schreibant en bie :unffret. Materie, bem Charefter ber Berle, inebefonden anståndig ift ben Con, mie bem wir unfre Empfindningen angeben, und in Andern erwecken fallen Die Cinem Borte, fle lebem und bie Gebler un Schonheiten bes Sangen , ber Bebanten unb ber Schreibart fennen. Diefest thun bie guten Rogofu. Braucht main etwas meifer imm, Muhme ihres Rusens, als bag man ihre Ratur, ihre Eigenschaften erflaret?. Es find ginordmungen ber Bernunft, und Ratur, und nicht eigenfinnige nber willfuhrliche Befese ber Schullebrer. Die Runft, mit Povén कुर्कारम प्रश्नी उत्तर साथ के अस्ति हो। स्टब्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स

Mit welt werbeit wie es mit unferin Genie bride gen , ibennifelt es nicht burch ble Bewilt ber Regelu Wie ih muthiges Prest Stief ben Zügel, lenfen und regieren Die Regel bielle ime ben unfere Arbeiten: guiti Mitfaben fi fie Blem und gut Pelifang, inbene wir bie Butte biefertigen: fie bie : Richcerinni nach beren Ausspruche wir von ben vollenbeten Mei beiten bier wegnehmen, bort fie ergangen, verbefe fern, umarbeiten muffen. Die Regel, bom Gad fchmaete angewande, ift bie Critit. - Man babe batt fruchtbarfte Genie! befto nothiger wird ibm bie Gett til fenn, je leichter eine große Fruehtbarteit im einem uppigen leberfing ausarten fann. Gin Weinfroit ber fart treibt, muß am meiften geheftet und bies fichnitten werben, bamit er bie gottliche Rraft beb Beines nicht in mußigen Ranfen, in unnugem-Laube berfeimenbe. Dat es den Doiben, ben Gif necas / ben Lucanen am Gente, ober an ber Regels an ber Fruchtbartelt, ober an ber weifen Daffigunas am Bise, ober an ber Rraft, ihn ju regieren, gefehle fet? Ber weis nicht, baf ber lleberfluß ihr Sehfer ift) uliv vag Werte ber Berebfamteit burdt ju viel Wig verberben! wie bie Rerper burch ju viet Bhet?

Gritic, v. 303.

Thole Rules of bid discoverd, not devis d. Are Niture fill , histofficture methodiz'd.

<sup>\*</sup>D For works may have more wit than does'em good,
As bodies perifh thro' excess of blood.

Man habe Schigkeiten und kenne die Regeln nicht, ober siehe sich kuhn über fle hinweg; wohin wird man als ein Achner, als ein Poet gerathen? In bas Reich ber Riemer; ber Lohensteine und ber Sanger ber heil. Magbalene.

Die Regeln nuten nicht allein benen, bie ar-Beiten wollen; fie find auch benen unentbehrlich, welche bie Berte ber Unbern lefen und beurtheilen wollen. Wir werben ohne ben Benftanb ber Regeln und ber Eritif taufend Sehler nicht feben, ober Behler felbft fur Coonheiten halten. Wir werben ans' biele Coonbeiten ungenoffen entwischen laffen, bber nicht alles, mas an einer Cache fchon ift, denud feben, genug empfinben. Bir werben vieles als fcon empfinden, und es nicht genug fcha-Ben , well wir bie Urfache ber Cobinbeiten, Die angebrachte Regel, bie Reinheit, mit ber fie angewandt ift, bie Bege ber Runft, nicht genug einfeben. Es Ift mahr, es giebt Schonbeiten in ben Berten bes Gefchmacks, bie fich von Alten empfinben laffen.' Man lieft fle, man bort fle; fle nehmen sein, fie entzucken uns, ohne baff wir bie Urfachen Aber es giebt fauftere Unnehmlichkeiten, imetche Aufmertfamfeit und Renntnig ber Regeln poransfeten. Und wie es überhaupt leichter ift, bie gehler einer schlechten Schrift zu bemerfen, als bie Schonheiten einer guten: fo muß berjenige, welcher feine Regeln, ober fie unrichtig verftebt, ben aroften Bortheil bes lefens entbehren, ben Bortheif, bas Coone gefühlt und gefeben, gepruft 8 4 unb

kaben. Er wird also seinen Geschmack durch das kaben. Er wird also seinen Geschmack durch das Lesen, oder durch die Vorstellung schöner Stücke wenig perbessern. Er wird tolltühn urtheilen, und oft dem Mittelmäßigen den Benfall, dem Vorstresslichen den Adel zuerkennen. Er wird zwischen den Mosheimen und Cobern keinen Unterschied merken, den Dedipus eines Senesa mit eben der Entzüsung, als den Dedipus des Sopholics lesen. Er wird den Entzüsung, als den Dedipus des Sopholics lesen. Er wird den einem Tenophon, Cicepp, Livius gabenen, den de la Motte einem la Jontaine dorziehen, den Misanthrop des Moliere für traurig, und die Athalia eines Racine für mittelmäßig geklären, die Elarissa aus der Dand legen, bloß, weil sie der Mariane nicht gleicht.

Dieses sind die Bortheile der Regeln, die der jenige entbehren muß, der sie nicht kennet, oder sie verachtet. Allein so wahr und groß diese Bortheile sind: so sind sie es doch nur unter einer gewissen Bedingung. Die Regeln kannen und weder das Bermogen, noch die Rlugheit ertheilen, sie pagebrauchen. Beides segen sie voraus. Traurige Einstränkung! welche die am meisten angeht, die selbst in der Beredsamkeit und Poesse arbeiten wollen; und welche von ihnen am meisten bestärfer wird.

Die Regeln geben uns bas Vermögen ber Berebsamkeit und Poesse nicht; sie fagen nur, wie wirs anwenden sollen. Wie viel Demosthenes und Cicerone, wie viel Tenophonte und Livios, wie viel

piel homere und Birgile mußten mir baben, wenne bie Regeln Reoner und Poetcy jougten? 3f es benn etwan fo fower, Sch bie guten Regeln befangt ju machen?., 3ch glaube, wer in ber Bereby famteit die Borfchriften des Ariftoteles, Des Ciceros bes Quintilian, bes Longin gelefen, ber fennes has Bortpeffliche in biefer Unt. Behort bargu mehr, als etwas fleiß und Ansmerksamkeit? Ich glaube, wer bie Poetif bes Uriftptelen, bes Spras Schreiben au bie Pifonen ... und effiche ambre feimer, Briefe, forgfaltig gelefen bat, ber weis bie porguglichsten Regeln ber Poefic. Gebort baju fo piel Zeit, fo viel Bleiß? Und gefest, biefe Ammeig fungen waren für unfre Beiten nicht allemal belle genug; haben mir nicht Ccaligere, Rapine, Daciere Corneillen, die fie auftlaren? Ronnen wir biefe micht nugen? Gefett, Die Regeln ber Alten maren nicht vollfändig. gefest, horejens Poetit mare nicht bas Zuichnungsbuch ber Poegen allein; wie halb tann man nicht einen Biba, einen Boileau. einen Nope, einen Saint - Mard won biefer Runft lefen? Ber fragt biefe alten und neuen Dratel niche um Rath? Und wo find benn bie vielen großen Rebner und Poeten? Bic viele fennen bie beften Regeln'auswendig! Und mo find benn die schonen und bortrefflichen Schriften ber Berebfamfeit und Poefie? Wurden in Rom bie Regeln ber Bereb. famteit allein vom Eraffus, Cicero, Sortenfias und Cafar verftanden? Benn bie Regeln beredt machten, fagt Lullius, (und wer fannte ben 2 5 Wirth.

Bereth berfelben Beffer, als er?) wenn bie Regeln berebt machten, wer wurde nicht berebt fenn?")

Man kann bie Regein wiffen, man kann fie burch Fleiß jur Ausübung bringen; und kann bitte Genie both nicht weiter, als jum Mittelmäßigen, burch fie gelangen.

. Go irrig und ichablich ber Bebante ift: wenn ich weis, wie eine Sache gemacht werben muß, fo tann ich fle felbst machen: so muß er boch zu allen Belten feine Freinbe und Berehrer gefünden haben! Wober find die elenden und mittelmäßigen Werfe fo Bieler Seribenten entftanben, wenn fe nicht burch Diefes Borurtheil gebohren worden? Biffen & wie ich ben Bogen halten, wie ich mit bem Mude bal Biel fuchen und faffen muß; wenn iche treffen well: blefes' ift eine nothwendige Maget. ' 3ch weis fet ich fibe fie aus? 'Miein ich habe teine Rraft, teine Reftiafeit in ben Rerven, mein Ange tragt nicht weit genug, ich rucke und verfehle bas Biel ben Diefes ift bas Schickfal beren uller meiner Beael. ble, ohne Genie, blog unter ber Anfahrung ber Regeln fich in bas Felb bes Biges und bes Go ichmacks gewagt haben.

Schmeichle bich in bem Entgange ber Nebe ben beinen Buhorern ein; bereite fie gur Aufmertfamteit; gieb ihnen bas licht, bas jur Einficht in bas Folgende nothig ift. Bortreffliche Regeln!

<sup>4)</sup> Quae (ars) sveldquintes ftoere possé; quis effer non e eloquens? de Orat. II, 57.

Missen Materia Diefis?" Die Mittel liegen in ber Materit. Die bu wahleft, in bir und beinen Raborern. Bible emas wichtiges, nutfliches, Beites: Beige beine Baht an Eingange von Diefer Beites und bur wieft bun Bubliver aufmentfam muchen! ... Beige Borfchriften! : Beige ben Bube. rern beine Rechtschaffenheit, beinen Gifer fur bie Bahiftelt, beitre Befchelbenbeit und beine Ginficht; and biffe metten bie gewogen werben. Beige: ihnen ballig mothuf es am meiften ben ber Gache ans Marint, und bu wirft fie verbergiren, baf fie bies felbe befto gewiffer einfeben. W 3d übe biofen Regelnachen meiner Rebe auch Deln Gingang foidt fich jur Cache. Gein Junfult flangt genan mit ber Materie ber Rebe jufants Dant fen es ber Regel! Aber ber Inphalt meines Gingangstill mager, ift ausgebehnt; ich fonnte ihn nicht ichon benten ; ich fab nicht, was Bas Borninftchfte; bas Befte an ihm war; bie Ar-

kas Borgheitelter bas Beste an ihm war; die Arsundt, die Manickeit meines Geistes ward ihm einziedlicht, Die Erwecke die Auswertsamkeit meiner Fieder ward ihm einziedlicht. Ihr erwecke die Auswertsamkeit meiner Ruftere, und werde ein regelnussigen Praler. Mir kommt die Geihe wichtig; ober neu vor, und ste ist es doch Andern nicht. Ich verblendeter und fkavischer Midder der Regel! Ich suche die Gewogenheit meiner Zuhörer, und ich werde, ein kriechender Schmeichler; ich zeige ihnen mein unsdles herz zu eben der Zeit, da ich ihnen einen guten Begriff von nichten herzen machen will; weine geringe Einsicht weinen herzen machen will; weine geringe Einsicht

fn oben ber Bett, ba mir bis Megel befahl, vin Bertrauen ben Andern gegen mich zu erwecken.... 32

Die Bemeise und ihre Ambführung find die Seele der Rede: Die Regel sehrt mich Murhaupt, wo ich sie finden, daß ich die besten wählen, daß ich sie nuch einander setzen, sie deutlich und helle, für lebhaftnuch nachbrücklich machen soll.

: Ich suche die Onellen der Grunde auf; ich alaube bie beften gefunden ju haben sich will fie burch neue Grunde, durch Urfachen, mit benen fie ensammenhangen, verftarten; ich will bas zeigen; mas'in biefen Gagen verschloffen ift; ich offne fic. und felle ihre Theile nus einander; mein Beweis wird ein regelmäßiger Bemeid, meine Rebe mirb ein jufammengefügtes Ganjes; alle Glieber finh berbunben, und fteben an ihrer Geole. Rur sing fehlt biefem Rorper; er bat feine Gede; mil Rave ; er ift nach allgemeinen Regeln abne Sehler bis auf ben Rebler, bug er nicht binnimmt, nicht Die Rebe beweift, jund man fühlt dach feine Rraft babon in feinem Berkande; men fiebt nur bie Rigur bes Beweifes. Die Danptiche find aufgetlart worben, und bas Licht in ber Gade ift baburch nicht gewachfen. Die Rebe ift beuslich: aber fie ift auch matt. Die Sachen find mabry aber fie find ju mabr, als bag fie mubfelig hatten Tollen erwicken werben. Meine Rebe ift vielleicht arundlich; aber fie hat nicht ban Licht ber allgemeinen Deutlichkeit, nicht bas Berbienft ber Unmuth. Gie genuibet, indem fie lebest; und weil fie

he nicht gefallte febret fle auch nicht genyg. Die Sachen find schon, die Einrichtung hat Ordnung; wher Cicero ober Santin hatte fie aussubren follen.

Was hilft mir die Règel, die mich lehrt, wie ich ebel, groß, erhaben, pathetifch benfen foll, bie mir bie Eigenschaften biefer Schreibarten ertlart; wenn ich bie naturliche Starte bes Berftanbes und Dergens nicht habe? Ich will noch mehr fagen, was nugen bie Beften Benfpiele in biefen Gattungen ber Beredfamfeit, wenn fie berjenige nachabmet, ber teille Lebhaftigfeit bes Geiftes befigt, ber nichts von ber eblen Rubnheit, nichts von bent Teuer empfindet, womit man benten muß, wenn man nicht gentein benten will;"ber bas eble, bas erhabne herr, ben Gott ber Beredfamteit, nicht in fich fühlt? Er zwingt fich nur, bas Sobe nachzu-ahmien; et wird es verfehlen, er wird in bas Schwul-Rige und Abentheuerliche gerathen. Er wird große, brachtige Worte mablen, und ber Gedante wirb flein und unebel fenn. Er wird lebhaft fenn wol Ten, er wird Siguren und Metaphern haufen; und biefe werben gezwungen, gefucht, verlegen, ober immer einformig fenn. Er wird pathetifch fenn, er wird bie Bergen besturmen wollen; und ohne Empfindung wird er die froftigften Ausrufungen mit ohnmachtigen Fragen abwechfeln, und feine Buborer ein blindes Feldgeschren boren laffen.

Sile diefts pon ber Bevehlamkeit, fo gille & noch weit nicht von ber Dichtkunft. Michteng ihre

thre Sammtregelli wiffemund and tout, and benned Dad relenbefte. Worf berworbeingett. 18Bie glitblich waren wir, wenn wir hiervon weniger. Jengen aufzuftellen, batten; wenn es nicht fo mahr mare, baf bie erfte Regel in ber Poeffe biefe fen : Man muß Benie haben! Der Abt von Aubignac batte bie beften Regeln bes Theaters aus ben Alten gefammelt, und fich ben Benfall ber Renner baburch erworben. Er fchrieb eine Eragobte, fchrieb fie nach ben Megeln, und es ward ein elendes Werf. Ja, ibr Negeln, bom Genie verlaffen, euch bat bas Theater bie gefehmäßigen Trauerfpiele und Luftipiele gu banten, in welchen bie Sandlung einfach, in welchen die Ginheit ber Beit und bes Dris forafaltig beobachtet, in welchen Die Sabel in funf Aufzuge meifterlich eingetheilet, in welchen jebe Scene mit ber anbern verbunden, in welchen bie Wahrscheinlichfeit burchgangig behauptet, in melchen ber Charafter ber Perfonen fich immer gleich, und boch alles leer, und ohne Leben ift. 3hr wollt uns burch eure Tragobien rubren, ihr Renner ber Regeln! Und wir fublen gleichwohl, bag euch ber fchopferifche Geift gemangelt, eine große, fonberbare, angiebenbe Sandlung, heroffche Charaftere, farte Leibenschaften, Reben, Die ber Wurde ber Perfonen, ber Cache, ber Doefie gemaß maren, gu bilben? 3Br morbet und tobtet auf bem Theater; und wir nehmen feinen Untheil baran. 3hr macht Bettbickelungen micht foir werden goth nicht be pierig met Ausgang ist wiffen ? Ross follen core Muffé.

Muffofungen? Git aberraftener fie befigegen und nicht. Gollten wir eure Belben und Delbinnen bemanbern? Gie benfen, wie ibr; fie reben, wie fie benten, obne Sobeit, ohne Befühls fie fchrenen. Se beclamiren. Win wollen bie Ratur ber Dem then, aber nicht bie alltagliche monten bie venschönerte Ratur feben und baren. Bir wollen bemegt, und ben gewöhnlichen Rube-entriffen fente wir wollen hoffen und fürchten, wir wollen Ris leiben und Schrecken fühlen, wir mollen Ebnamm marteffen; und ibr laft und befruen Eragobien lachen, Dhen einfchlafen? : Ihr gefat, und Berfonen. bie wir nicht lieben und bochachten fonnen; und wir follen an ihren Schickfalen: Antheil nehmen? Bor jeige und bofe Charaftere, und macht fie fo abicheulich, whaß wir fie nicht feben mogen?... Ater Seunt bas menthliche Derg nicht. Alle eure Regelp And die Schanbeit bes Theaters nicht. Date fic nie und Geschmacky habt einen großen Geifte gie mehmende Dandlungen und Charaftege gut fchaffen, and austuführen; ... alebann fibreibt nach Megelte; elebann verzwehrt bie Ungahl ber gluciliden abenstralischen Dichter.

Unglücklicher Gebanke, wer nach Regeln schreibi, der ist ein Post! Delfen Sie boch den Autoren die ses Borurtheil benehmen, meine Herren, Sie werden sich sehr kun den guten Geschanget und um die Ehre Ihres Baterlandes verdient machen. Mich werden sich alsbam weniger Posten, auf die Baim des Helbengabichtes, welche durch geoffe Genick ber

\*\*\*

Ben uns geoffnet worden, unvähmlich wagen. Uisfeinendenes Bilenhenkand und katlen! Ihr hattet aur Einen Honor, nur Einen Virgil. Aber Deutschland; unfer Baterland, zählt in einem Jahrhunwere so wiele Homere, so wiele Virgile. Italied Lennt-nur Einen Laffo, und lobt ihn nicht fleed. Eingkand triumphiret nur mit Einem Milton; und Bewindert ihn nicht dumer; hat nach bem Milton wur Einen voervessikhen Glovet! Aber wir — o wie untertich find wirk!

migre de tu Worte etwan' die Negeln der Fadel ander verstandet? Aber warum ind feine Habein id benig: anziehend? Warum ist er fein la Fontaine? Warum ist er fein la Fontaine? Well und die Regel das Dialogische, das Annuschige, das Naive, das Feine nicht geden kant. Warum behalv Frankreich den einen auswendig, nind den andern näche? Weil la Fontaine Nutuk, und de la Worte nur Kunft ist; well man die Kunft wirstiene kann, sohne zu gefallen.

Megeln noch fehr eingeschränkt. Sie find allgenieln und undallschminen. Sie lehren uns zwei, was wir überhaupt thun sollen; aber niche wie diel, und wie wunig in jedem Halle. Der GeBranch wird butch unfre Einstell, durch umfern Gefehmack, bestimmte:

Rehmen Stei dur etilche bet allgemeinen Negeln. Richt febe Rebe brauche einen Eingang. Wer fagt mir, ob biefe; ober igne einen verlangt? Mein Genie zeige mir mehr als einen. Wer fagt

mir, welches ber befte ift? Bas beigen bie Regeln: man richte fich nach ben Umftanben ber Beit. Des Orts, ber Berfonen; man rebe feiner Materie gemäß? Ich thue es, ich fete mich in alle bie Um-Rande. Die Sachen und Gedanten entstehen burch Die aufmertfame Betrachtung meines Gegenftanbes; aber wer entbedt mir, ob meine Gebanten mut find? Wie foll ich bie rechte Bahl treffen ? Die Sprache entfieht mit meinen Gebanten: will naturlich und leicht, ich will lebhaft, ich will nachbrudlich fprechen. Wer fagt mir, ob iche an Diefer Stelle gethan habe? Ich erflare; follte meis ne Erklarung auch etwan zu tieffinnig, zu mubfam fenn? Collte ich jenes nicht auch erflaren muffen? Ich beweife; meine Grunde find gut. Ach will fie ausbilben. Mein Berftand giebt mir gewiffe Cate, meine Belefenheit giebt mir Benplele, mein Big Bergleichungen an bie Sant. Wie werbe ich alles biefes ungezwungen zusammen fügen? Bielleicht follte ich biefen Beweisgrund nur zeigen. Er hat wohl Rraft genug, ohne Erweites rung; bielleicht schwächt ihn bie Erweiterung. Wer fagt mir biefes? Ift mein Beweis an biefem Drie nicht nur fireng, fonbern auch belle genug; bber gleicht er ben alten Baffen, bie gwar feff, uber auch voll Roft find? Diefer Beweis ift an und für fich gut, aber ift er hier in biefer Korm nothig? Ich will bie Affecten bewegen. Eind meine Befer, meine Bubbrer auch genug vorbereitet? Dug iche nur gegen bas Enbe ber Rebe thun? Gell, Schrift, V. Eb. M . Mar

Bar in ber Mitte nicht auch eine bequeme Belegene beit? Berträgt mein Innhalt bie Leibenfchaft?

Dan nehme bie Regel: was ju viel ift, ift eben to wohl ein Kehler, als was zu wenig ift. babe ein fruchtbares Genie. Und wie? Sabe ich auch in meinem Eingange ju viel gefagt? ich bie Befcheibenheit übertrieben: ober babe ich meinem Charafter und bem Charafter ber Berfonen gemäß geredet? Sabe ich bie Aufmertfamfeit erfiegt, ober erbettelt? Sabe ich ju ftolg von mir nesprochen, ober zu bemuthig? 3ch erzähle, ich erg Bie, bin ich hier auch zu weitlauftig, bort Ich will meinen Gegenstand fichtbar ma-War dieg die beste Urt? Sabe ich bie vorzüglichsten Theile gewählt, ober habe ich burch ju wiele Theile bas Sanze bem Auge verdunkelt? 3f ju viel Schimmer, etwan gar ju viel Licht in jener Gebante? Goll ich mich ben biefer Stelle langer aufhalten, oder foll ich forteilen? Und wie foll ich aeschicft zu bem Folgenden übergeben? 3ft bier etman ju viel Schmuck, und bort ju wenig? Uebertreibe ich auch bas Pathetische? Ift bief bie rechte Schreibart, bie fich fur meine Materie fchictt? Un jenem Orte burfte ich nur beutlich fenn, aber werbe ich bier nicht zu lebhaft? Berfchwenbe ich bie Riguren? Berlangt bie Gache nicht einen gelindern Ton? Wähle ich die Sprache zu wenig, ober ju febr? Bin ich richtig und genau in meinem Musbrucke, ohne farg und burftig ju fenn? ich lebbaft und prachtig, ohne uppig und pralerific 111

in fenn? Bewinnt bas, was ich juit Bergnugen ambringe, bie Gestalt bes Magens in meiner Rebei and beforbert es ben Ruben; ober ift es nur ein Meberfluß meines Wites, ber bon meiner Eltelleis and nicht von der Sache erzeugt wird? mannichfaltig genug in ber Ginrichtung und Ausfühsung, in ber Stellung meiner Beweife und Gebans fen? Ift mein Musbruck ju einfarbig, ober ift er gu bunt? Goll ich biefen Bebanten ichonen, ihn und Balb ober gang feben laffen? . Ift er nicht in biefer Beftalt ju nachfaffig, und in jener ju geputt? Re Diefer Period, biefer Boblitang, nicht gu funftlich & Aft in meiner gangen Rebe, ober in meinem Gebichte. Die Genaufakeit mit der Ungeswungenheit verbunben? Scheint es, als ob ich nichts anders, unb boch auch nichts beffers, als ob iche auf feine anbre Urt, in feinem andern Busammenhange, mie feiner anbern Sprache, batte fagen follen; ober merft'man die Runft auf Roften bes Naturlichen, an diefem ober jenem Orte? Wer loft mir alle biefe Rragen auf? Vermogen bas bie Regeln? Duf nicht meine Materie Die Regeln erft rechtfertigen? Ber fagt mir biefes? Ber bewahrt mich vor ben Abweichungen auf diefe ober jene Geite? Wer ward net mich, bag mich die Regeln nicht zu Fehltritten verleiten? Der Geschmack, eine richtige, geschwinde Empfindung, vom Berftanbe gebildet. Diefer Gefchmack begleitef ben Rebner burch bie verschiebnen Scenen ber Berebfamfeit. Er warnet ibn, nicht ju viel zu magen. Er ermuntert ibn, fich zu rech-M 2

ter Zeit zu erheben. Er lehrt ibn die große Annik ver Schreibart, die Annst zu rechter Zeit aufzuhanem. Haben wir diese Empfindung nicht, haben wir siese Empfindung nicht, haben wir sie nicht durch Uedung gestärkt, nicht durch das Kesen und die Betrachtung vortresslicher Bepfpiele geschärst: so können wir ben unsern Aogeln und bep unserm Senie in die größten Jehler verfallen. Man muß als Redner und Poet Verstand und Eindildungstraft haben; eins braucht des andern Hulfer wie Mann und Welb, sagt Nope. Aber wie oft sind Berstand und Einbildungstraft, gleich ihnen, mit einander im Streite!") Wer vereiniget sie? Der Geschmack, die Einsicht des Scribenten, und nicht die Regeln; und noch weit mehr die Beyspiele, als die Regeln.

Darf ich alles biefes mit bem Ausspruche eines wer größten Kenner und Lehrer ber Berebsamfeit beweisen? Richt alles, sagt Quintilian, \*\*\*) was bie

<sup>\*) —</sup> wit and judg'ment often are at strife,

Tho' meant each others aid, like man and wife.

Critic. v. 82.

ars efficir, non possure. L. VII. c. i. Tradi enim omnia; quae ars efficir, non possure. — Quaedam vero non docentium funt, sed discentium. Nam et medicus, quid in quoque valetudinis genere faciendum sir, quid quibus signis providendum, docebit. Vim sentiendi pulsus venarum, caloris morus, spiritus meatum, coloris distantism, quae sua cuiusque sunt, ingenium dabit. Quare plurima petamus a nobis et cura caussis deliberemus, cogitemus; que, homines aute inuzuis artem, quam docuisse.

Amft andeichter, kann gelehelt werden. Der Aigt wird feine Schüler zwar unterrichten, was man beis einer feben Sattung der Krantheit zu think hatz worauf man feben muß, an was für Kennzeichen man feben muß, an was für Kennzeichen man fe bewerten kann. Aber die Seschieflichkeich die Schlige des Pulfes, die Grüde der hitze, ven Sang des Athems, die Nenderung der Harben und ber Miete, die ben jedem verschieben find, zu bei merken, dieses wird das Gente lehren. Dabet wird und den meisten Math ben und selbst suche kunft ehet erfunden und ausgeübt, als gelehrt haben.

Die beften Diegeln in bet Poeffe find allgemeine Sie reichen nicht bis an' bie befonbern und einzelnen Balle, Die bem Genie in ber Arbeit aufftogen. 36 weis, um nur eine Erlanterung ju geben, was in biefer Gattung ber Gebichte übers Baubt gut ift; aber ein Umfant ben meiner Datel ste macht mich ungewiß, wie ich ist insbefonbert verfahren; wie ich ihn mit ber Regel vereinigen fell. Wet fou ben Amspruch thun? Ichi Wet giebt mir bie Rlugheit; bas Allgemeine bee Regel . ju beffinmen? Ich muß fle burch eine forgfattige Betrachting bon meinem eignen Gegenftanbe eis fernen: 36 muß bas, was ben biefer Gelegens Bett! fchott, 'ober minber fchon; 'ober fehterhaft iff anpfinden & Diefaus muff ith iben Gint ber Reger dufchranten, und bie Schritte abmeffen 70 ble 48ff pier thun poll. " Die Regelni ber Poeffe gielchen & fiet affamilinen Rarte eines Canbes. Diele gefal **M** 2 mit

mir feine Grongen, die vornehmften Place, Wiffe und Straffen. 3ch reife nach ihrer Unweisung bon bem einen Orte gum andern. Ich fenne bis Dauptftrafe; aber ich treffe Rebenwage: auf meiner Reife an. Id frage bie Rarte; fie fagt mir nichts. Dier ein Balb, bort eine fanbichte Gindbet. Bie werbe ich den Weg finden? hier ein Moraft! Ich muß ausweichen. : Ich kann mich verirren. : Diet ift ein Bach angelaufen; er ift gefahrlich, ich muß ben Weg anbern. Wer giebt mir in biefen Sallen Das Licht, Die Entschließung, den Duth, ben ich nothig babe? Die Rarte? Rebes Werf in ber Poeffe verlangt feing eignen Regeln. . 3ch habe eine Comodie verfortigetig fie gefiel: ... Thre Cinrichtung, ihre Bermietelung, ihre Auflofung waren febong und ihre Charaftere treffe lich Ich entwerfe eine anbere. Deine Sandluna verträgt die vorige: Lineichtung, nicht, fie Ich mus einen andern Weg jachen. - Werde ichijhn glacflich treffen; und mie? ... Jewesmal zeichnete ich bas Ge matte des Seigen. i Bo fitte ibn im die vortheile Bafteften Umftanbe. 31st will ich ben Schwäher Schilberng Mein Gegenfand if anberes ich muß ondre Umftanbe mablan; ich muß fie mabricheinlich machen. Belches wird bie beffe Einrichtung fennt Mein Innhalt ift anbere beschaffen, ich muß einem onhern Ton miblen jund welchen? If diefes in den Arbeiten einer Antiponbu; wie vielnebr wird. ch in ben gerfchiebenge Gattungen ber Gebichte wahr fepn? Dort was ich comifch : wier foll ich tragifc

eragisch reden. Dort forberte meine Ersindung Ernst und Rachoruck; hier verlangt sie Scherz und Munterkeit. Dort erhob ich mich zu dem majestätischen Lone einer Helbenode; iht soll ich in der einfeltigen Sprache eines järtlichen Schäfers reden. Damals lachte ich in einem scherzhaften Liede; iht will ich die Unruhen der Liebe in der Clegie sprechen kiffen.

5. Die Regeln laffen uns aber nicht nur in bet Ungewißheit, fie konnen und auch an bem Orte, bo wir ihnen mit Recht folgen, ju Fehlern verleis Die Bemithung, fie anzubringen, fann febr ofer eine Urfüche besjenigen Gehlers werben, web then wir bas Mengfiliche in ber Schreibart nennen. Bir bachten ju febr an die Regel, und biefe Ani frengung, biefe Dube, pragt fich unvermertt ben Arbeiten felbft mit ein. Gie haben, wenn ich fo weben biarf, gwar bie Schonheit ber Farbe und bie Starte, bie aus gefunbem Blute und aus guten Diften entftehe; aber die Diene ift nicht fren, nicht gefallend genug; fie hat etwas Schuchternes. Die Stellung einer Bitbfaule fann regefmäßig, und boch Sone Leben fenn. Rochmehr. Mitten in ber Ar-Delt foundet die Regeln, die wie ju febr vor Augen Buben, bas Benie juruchalten. Das eble Feues Dis Guifted, bas in Diefer ober fence Grelle ndibig war; verfliegt, indem wir bie Regel um Rath frais den. Wir halten ben Geiff in feiner Rahnheit auf, Beil wir unborfichtig ben Bugel racken. fen igt von unferm Gegenftande allem erfulle fton? ibu 9DR 4 1113 W

ibn allein benfen und empfinden; wie follten uns vergeffen; und febt, die Furcht, einen Sehler 18 benehen, die Begierde ber Regel in folgen, fiore uns in ber glucklichften Bermegenheit. Die fchot nen Borftellimgen, die wieber neue gezeugt batten. mußten einige Beit unterbrochen werden, bis wir berathichlaget batten. Bir find nunmehr eines aber wir find auch barüber matt worden. porigen Gedanten haben fich werloren; wir fuchen fie vergebens wieder, und fegen an ihre Stelle bie Frucht des Rleiffes und ber Runft, ba jene bes Werf bes Genied und ber Ratur gewefen fann Um gar nicht zu fehlen, verfallen wie in ben Sehler, niemals bis jur Bemunberung foon Und wie oft erfahren nicht bleienigen Die arbeiten, baf in ben Werfen bes Gefchmada bas Schonfte, namlich bas Raturliche ber Gebane ten und ber Sprache, obne ibe Guchen, fomme, und daß bie Regel bas Wenigste bagu bengetragar babe! Es giebt taufend Schonbeiten eines Werfs, die burch feine Regeln erflaret, ober ges lebret werben tonnen, und fur bie mir feinen Das men wiffen. Unfer Benie jeugt biefe Rinber ben Ammuth; aber bie Runft, gleich einer enranntidien Dutter, prftict fie nicht felten in ber Geburt, weil Ge ibnen feinen ehrlichen Ramen nach ben Reanin Bu geben weis . Chen biefes wieherfahrt uns and ben ber Beurtheilung frember Berfe ber poetifchen pher profaischen Berebfamfeit, wenn wir und ben Regeln zu febe ergeben. Alle verwerfen oft eine Schon

Schanheit, weil wir die gemeinen Regeht nicht beobachtet finden; und halten etwas fchlechtes für Schon, weil die Regel außerlich beobachtet, ift. Wie oft baben-wicht die Regeln unglückliche Runfte nichter gemacht! Der Aufor febrieb und bruckte bes Bild von bem ibealifthen Schonen, bas fein bober, Beift ihm entworfen batte, out. Der Runft. withten, bed in feinem eingeschräntten Berftanbe bas Drigival nicht antrifft, nech welchem biefes Gemalde engworfen ift, schilt es unneturlich. behamptet, beff: es wiber bie Regeln fünbiget, und Seht, aus blindem Geborfame gegen bie Regel, Die Erweitenun ber Grenzen in bem Bebiete bes Schonen als eine Berbeerung an. Er legt feine anetifchen, Berethnungen ben ber Beurtheilung eines Deiferftude jum Grunde, und ma er biefe picht getren beobachtet findet, glaubt er fich im Geg wiffen verbunden, einen graften Geift für einen Pfus feber gu halten, um nicht felbft biefen Manien gu perbienen:

Meine herren, alle diefe Betrachtungen sollen nuch ben Gebranch ighren, ben wir von den Regeln machen welchen. Man fapp, ohne ihre Kenntniss wends, ader nichts junkrichten, est ist also nothe wendig, daß man sich dieselben befannt mache, wendig, daß man sich dieselben befannt mache, wendig, daß man sich dieselben befannt mache, wendig, daß man sich wiesen, inne doch nicht sin. Stande son sohn ihrengebeime Rrase zuerst an den Neusuchen den Meister, an scheinen Bephielen, empfinden iernen. Man muß nach, ihren Barschriften seine Gebanken wertwer-

entwerfen, und fich eine Fertigfett gu ertberben fuchen, ben Willen ber Regel ju thun, ohne bag man mehr weis, bag man ihn in blefem, ober fenem Falle thut. Aber man fann bie Regeln wiffen, man fann es burch Fleif babin gebrache haben, bag man fie in ber Form auszuliben weis; and man fann immer noch mittelmäßig fchreiben, And elend urtheilen, wenn man von ber Ratur feis Genie erhalten hat. Diefes muß uns ben unfert Unternehmungen behutfam machen, und und ein Befehl werben, baf wir und mit unfern Webeiten nicht eher an bas Licht wagen, bis wir bie Renner im ihr firtheil gefragt und ihren Benfall erhalten Baben. Wir tonnen und betrugen, und bie Biffen-Ahaft ber Regeln für bas Genie halten. fann Benie haben, und Die Degein noch übel anbringen. Bir muffen alfo burdigute Bepfpiele; Durch vernünftige Critifen, bie Gefthicklichfeit, fle engeweitben, in uns betfiarten, und unfre Musa arbeitungen ben Berftanbigern jeigen. Ihre Mas merfunigen muffen und tiene Regeln wetten, bis burch ihre Eritifen, burch bas lefen ber Rebner and Boeten, burdy ben Unwachs ber Wiffenfchafe ten , unfer Berftund genug Statte und Bicht Sit on a first ethált.

So gewiß estift, bağ'bie Regell und nicht bad Bortreffliche in ber Berenfamteit geben, fo tonnem fle und boch bas Eriraglithe gewähren; and ba wis fo viel geiftliche Rebner nothig haven; fo muffen wir auch mit folden guftleben fenn, bie feine Gand rine

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

ringe, foine Masheime find; benn ble Matur bringt mit menice große Beifter bervor. Aber wir muffen which alle ben Fleiß anmenden, wohnech wir unfere Wirt zu benfen , bentlich, orbentlich und grundlich? bas beißt, nublich machen tonnen. Je mittelmaffe gen bie Gaben find, bie wir ju einem Rebner bes Siem, Defte Mehr muffen wir bas vermeiben, was Se inmerträglich intachen fann , ben Mangel bes Merbellerutte. Dit benin , bit Voeten werben wollen, mus men granftimer umgeben. Die Belt fann bie Boeten entbebren, und mittelmäßige braucht fie gar nicht. ") ... Junge Dichter ohne Genie muß man simichalten. Es ift bie größte Bohlthat für fler wenn man fe nothiget, auf einer anbern Geite ibeen Rleif rubmilich anguwenden, mit bem fie fich bier lacherlich machen murben. Ich weis moble baf bie Gutht ber Pooffe eine Rrantheit ift, bie Sch fo leicht nicht heilen läßt; aber eine frenge Eris sie mit Aufrichtigfeit verbumben, bleibt boch bie Gebulbigfeit eines Behrers, wenn fle auch fruchts Los mare. .: Mber bie Rebe ift ja nicht bas einzige Werf ber Berebfamteit. : Belefe, Gefthichte, moralifche Soi Benedict of religious fresh sid §111..... học tibi didum Tolle memor: certis medium et tolerabile rebus Recte concediti

medicaribus affa poetis.

Non homines, non Di, men conceffice columnae.

Her. A. P. v. 367.

•

traditingen, Romane, gefibren auch Insifieen Umhat man Genie ju biefen Battungen ber Berebfamkeit, ober jur Dichtfunft; bat man bie Menela gefegt: fo fen man bennoch fvarfam in eige sien Ausarbeitungen, wenn man nich in ben erften Dahren fieht. Man verberbe bie Beit nicht mit vice lem Berfuchen. Man nabre feinen Berftand mehr butdi bad lefen , burch einen natikchen Borrath von Belehrfamteit aus ber Geschichte, aus ber Raturs dud: ber Milosophie. Die lebung ift unumgang-Mois aber webe bem Rebner, iwebe bem jumgen Boeten, ber nichts thut; als fein Benie, fein ungel hautes Genie, ausschreibt! Er gleicht einem eb gennuBigen Pachter, ber, um in wenig Juhren viele Brude einguerubten, bas Felb ausfangt, und weit er ed nicht ruben lagt, ihm auf bas Runftige bie Rraft benimmt; mit:gehnfachent Mucher zu trageni Ein wenig Biffenichaft, ein wenig Gelehrfamfeit upft und Pope: ") ju, ift eine gefährliche Gachet Schopft tief, voer foftet ben Pierifchen Quell ges nicht. Ein feichter Ermf barnnfcht bas Gebirn? aber volle Buge machen wieber nuchtern. . . . . . . . . . . . : 3ch babe Thuent geither bli Regeln ben Werebfacteit; bavon fich ein guted ABeil auch: auf: bil - Preffe anwenden lagt, vorgetragen. Da die Renns

on a hard sale

*Critic.* **v. 215**.

<sup>\*)</sup> A little learning is a deng'rous ching;

Drink deep, or take not the Pierian springs:

There shallow draughts intoxicate the brain,
And drinking largely sobers: us: again, to the

Reuntuff ber Megeln nothig ift: To habe ich nichts unmugliches gethan, wenn anbere mein Bortrad ber richtige gewefen ift. Aber bas Deifte bleibt Monen felbft überlaffen. Die Chre, wenn Gie arofte Voeten ober Rebner werben, ift Ihre allein Ich fann nichts gethan haben, als baf ich Ihnes bie Bahn gewiefen, bie Gie betreten follen; bal ich Ihnen gezeigt, wie Sie lefen, mas Sie lefens wie Gie arbeiten und beuetheilen follen. Weif ber Anwendung und Hebung ift Ihre. Doch blefer Rleiß ift eine Befchafftigung, bie fich nicht auf ein Collegium, nicht auf ein furges Sahr, eine Schränfen läßt. 3ch febe Gie burch 3hr ganges Leben alucflich barinnen fortfabren; und wie 484 frieben murbe ich meine Borlefungen fcblieffen. wenn ich mufte, bag ich Ihnen fo febr genuse batte, als: es meine Abficht gewefen ift! Benise Gens haffe ich, baf ich Gie in bem Borfage beftarte haben werde, Ihr Genie nie anders, als jus Chre ber Mabrheit, ju einem unfchulbigen und mit-Moen Bergmigen, jur Musbreitung bes guten Got fchmacis und guter Sitten anzuwenden. Sann mir nichts fchrecklichers vorftellen, als eines minigen Scribenten, ber auf feinem Lobbette alle bas Unbeil, bas Berberben ber Gemuther überflebt bas feine bem Innhalte nach unerlaubten, und ber Schreibart nach, portrefflichen Schriften, ist und in vielen Jahrhunderten noch fliften werbent Und wie glucklich muß ber Autor fenn, Enbe feiner Lage ben feligen Gebanten mit; in bie Emia-He. 2.

Ewiafeit nehmen fann, bag er noch fedebunberte binburch ber Unterricht und bas Bergungen bes Welt fenn wird! Diejenigen, meine Derren, well the bie Gaben jum Schreiben nicht von Matur emi pfangen haben, muffen ftch beruhigen, baf fin Unbre mit Gefchmacke lefen, beurthellen, und alfo Gie muffen fich bamit troften? nusen fonnen. bag man ein nutlicher und rechtschaffener Dann fenn fann, wenn man gleich fein Rebner und Poet IR; baf es eine groffre Chre ift, eine Cache, bie man nicht von und forbert, nicht zu thun, als fie mittelmößig gu thun; bag bie Welt nur wenig arofe Geifter, aber befto mehr bon ber mittlern Battung nothig bat. Sind wir gur Beredfamfele von Ratur gefthicht: fo wollen wir nie veraeffen: baf ein großer Rebner fich auch eine große Gelebes famfeit erwerben, taglich feinen Berftanb mit Babrheit nabren, bie Belt und bas menfchiche Ders forgfältig ftubiren, baf er balb burch Lefen, bald burch Schreiben feinen Beift uben muß. Das ben wir ein Maturell jur Poeffe, fo wollen wir und Salich fagen, baf ein Doet ohne Biffenschaft nie aroff werden wird; baf er eben fo wohl, als ein Redner, Die Philosophie wohl faffen, und fich mit taufend nutlichen Renntniffen aus ber Matur bereis chern umg, wenn er feinem Genie aufhelfen will Die Bolluft ber Poefie gieht uns gar ju leicht pon bem Bleife ab, ben wir anbern Arbeiten ichulbig And; um befto mehr muffen wir uber unfre Reis sung wachen, und bebenfen, ball wir nicht ewig Boeten.

Poeten fenn tonnen, wenn wir auch wollten; bas es wenig ist, ein schoner Scribent ju senn, daß man auch ein Mann für Geschäffte, für den Umgang, ein Freund, ein rechtschaffener Mann sennt and durch ein edles herz ebeu so wohl seine Sitten, als seine Gedichte lehrreich und angenehm machen muß. Und wie viele sind unglücklich geworden, weil sie mit Gewalt Poeten sepn wollten!

Enblich nehmen Sie noch ben Dank von mir an, ben ich Ihnen für Ihre zeitherige Aufmerksamkets schulbig bin. Geben Sie mir ferner Gelegenheit. Ihre Gewogenheit und Ihr Vertrauen verdienen zu tonnen, und leben Sie wohl!

## Mon ber

Beschaffenheit, dem Umfange und dem Rugen der Moral.

Eine .

## Vorlesung,

auf Befehl nad in hoher Gegenwart

Or. Churfurftl. Durchlauchtigfeit

Friedrich Augusts,

ben 29sten April, 1765,

auf der

Universitätsbibliothef zu Leipzig

Dur Befehl unsers Durchlauchtigsten und Gnadigsten Chursurften soll ich ist die Moral, nach ihrer Beschaffenheit, ihrem Umsange, und ihrem Nunen in einem kurzem Abrisse darstellen. Diesem Befehle, der dem Herzen eines jungen Fürsten so viel Ehre macht, gehorche ich in tiefster Ehrsurcht, und wünsche, daß ich das, was mir ben meinem Vortrage an Scharssinnigkeit und Beredsamkeit mangeln wird, durch Deutlichkeit und Rürze ersegen möge.

Die

Die Mont, ober die Kenntnis von der Pflicht des Menschen, foll unsern Denkand zur Weisheir und unser ster zur Tugend bilden, und durch beis des uns zum Glücke leiten. Niemand wird ein Glück suchen, das er nicht kennet, noch die Mittel dazu anwenden können, wann er sie auch nicht kenntet, oder nicht überzeugt ist, das sie die besten und einzigen: sind. Die Moral foll uns also lehren, was nusen wahres Glück, oder unser bochtes Gut, das ist; was sir ein Geschöpf, das aus einem uns steedlichen. Geiste und aus einem hinfälligen Körper besteht, um zuträglichsen, der Ruhe der Seelen und der idsserlichen Wehlfahrt am gemäsessen zu diesem die für einem Wege wir am siehersten zu diesem Ziele nelangen können.

Bir fach wentt wir auf nus felbft blicken, mit mannichfaltigen Rraften, Sabigleiten, und natur-Achen Reigungen verfeben; wir find mit funftlichen und munderbaren Werfzeugen bes Rorpers ausgeruffet; wir entbeden taufenb Beburfniffe, some bie wir nicht leben fonnen, und bie wir fuchen millen. Dir fühlen alle einen unwiderfiehlichen Trieb jum Leben und jum Bergnugen; wir find mit vielen Uebeln umringet, bor betten wir und oben fo natutlich fthenen; wie feben taufend Becenftanbe, bie uns an fich locken, bie uns Unfangs werdunden und bald barauf bestrafen. Wie fine Ben; bağ uicht alle Bergungungen, beneut wir nacheilen, bor einerlen Dutbe fist; bag einige fluchtig, anbre bauerhafter, baff; einige mehr unferm .. Bell, Schrift, V. Cb. Rora

Rörper, andre unfrer Seele angemeisen find; daß wir einige, wenn wir fie genoffen haben, mit einem geheimen Benfalle billigen, auf andre hingegen mit Rene, Scham und Unwillen juruckfehen; daß wir unfre Rrafte und Reigungen balb auf biefe, bald auf jene Urt, bald zu unferm Vortheile, bald zu unferm Gehaben, anwenden konnen.

Bir feben und ferner mit Menfchen umgeben, beren Bulfe und Gefellschaft wir nicht entbebren, und bie auch die unfrige nicht miffen tomen; Die unser Bergnugen, fo wie wir bas thrige, balb beforbern, balb ftoren fonnen. Wir fablen Reiguns aen gegen fie, bie ein inmerliches Bemuftfenn Bald für gut und ebel, balb für unerlaubt und verwerflich erflart, und bie bas Urtheil bes Berffanbes balb mit Grunden vechtfertiget, bath verbeut. Wir finden Sandlungen, die nach dem Ausspruche eines innerlichen Richters balb aut, balb boffe find; und fo lange wir nicht burch leibenfchaften aufgebracht werben, erflart fle unfer Derg, ohne große Beweife bes Berffandes, ohne lange Unterfuchung, fur bas, was fie find, fur loblich, ober schanblich.

Wir finden endlich, wenn wir uns, Andve, die Anur mit ihren Auftritten, die Welt mit ihreit Wundern, mit ihrer Ordnung, Mannichfakigfeit, Schonheit, Weisheit, Pracht und Bouttommenheit, in den Theilen und im Ganzen, im Großen und Rleinen, in ihren Abstichten und Mitteln, von der Seite des Nugens und Vergnügens, betrachten, wie studen so siele Spuren eines wasten, gutigen und allmächtigen Schöpfern, daß es nicht auf und sein Willen ankammt, ob wir ihn erkennen, und swishn glauben wollen, oder nicht. Hat er und gemant, und alle Kräfte und Neigungen, die win bussigen, gegeben: so wird er auch eine weise Abg schabt haben, zu der wir sie anwenden sollen. Sollte ver Wensch das größte Werf der Schön pfung und doch kein mit ihr übereinstinnuenden Werk keyn?

Auf diese goteliche Absicht gebt die Moral den Bonnuft guruck, und fucht fie in ber Ratur bes Menfchen, ober bie Beftimmung beffelben in feinen Rudften und Meigungen auf. Diefe Beftimmung pherallbficht wied theils burch bie naturlithe Befebeffenbeit unfrer Eigenschaften ; welche und bie Bernunft entbedet, theils burch ein geheimes Gefuhl bes hemens, ober ben Trieb bes Gewiffens offenbaret, bee nicht nur unfern Berftand nothie ets ein gottliches Befet überhaupt zu erfennen. fonbern ber uns auch fühlbar mahrnehmen läßt, Shieffbas feiner Ratur nach recht ober unrecht, erhubt pber ftrafbar, ruhmlich ober fthanblich fem Die Absiebe alfo, ju ber wir von Gott erschaffen find au bemerten und ju erforschen, und bie Mite sel, Die wir anwenden muffen, fie ju erreichen und ansinfibren, lehret bie philosophische Moral. Die hochfte Absicht fann nichts geringers fenn, als aine Aquerhafte und allgemeine Jufriedenheit und Glacifeligkeis der Menschen, durch einen freys St 2 willigen 47.55.3

Willigen Bederfam gegen unfein Beven auch Schöpfer. Diefe von ihm geordnite Stadfeligfeit Mit Unterwerfung, Treue und Cifet fuchen und bed Webern, ift Pflicht, ift Beidheit und Engenb; und di wie bie Pfichren, bie uns bie Natur lebret. Mittel an unferm mabren Glude find; fo find fie auch Moveranderlich, und in bent efvigen Willen Gottes nub in feiner Beiligfeit gegrundet. Denn einen Boet benten, ber bloß gatig und almachtig, nicht aber jugleich heilig und gerecht ift, ber es nicht adie Beel, ob wir femend Dillen, Den er und in bem Gewiffen und ber Bernunft offenbaret, gehorden obee ficht, beift Gott feidnben und fein Befen aufbeben. Die Morat lebret uns alfo beitige Pflichten, and ffir und felligeit Gie lebtet und ben Unterfchieb Des Girten unte Befen, bes Ebleit nich Aneblen, Dis Mubinlichen und Golandlichen erfennen; bamir wie befto leichter Bas Gute füchen une bas Bife bert merfen. Bie willig follten wie babet ihre Befette Wiernen und ausüben, ba wir unaufhortich bit Berlangen fullen, glucklich gu fenn! 119 Allein bie Deigungen und Leibenschaften, bie und Bott gir Eriebfebein unfere Glude, jut Chreichung Beffelben, ober gur Womenbung bes Uebels gegeben Bat, find Rrafte, die eine freywillige und ihren Gigenftanben gemaße und foegfame Inweiouna efferbern. Bu heftig ober ju'fchwach begehren und Berabftheuen, entfernet ims beibes von anferit Effice. Das Gute verlangen, bas, Bolt febensin ims boch Die Mittel, fenes ju erbalten, biefes ju permei

vermeiben, nicht fuchen und gebrenchen mollen bift ein findisches, wibersprechenbes und rebellisches Berlangen nach Gluckfeligkeit.

Rerner unfre Deigungen und Beburfniffe finh mannichfaltig. Eine Reigung, Die ju unfrer Nay gur gehoret, fo befriedigen, baf wir die aubern um erfüllt laffen, ober beleibigen, ift wiber bie Ein, tracht unfrer Seele und wiber bas Gpfiem bes Bluds. Wir find auch vieler Vergungungen fae big, die einander bem Werthe nach untergeordnet find, und bie wir nicht alle jugleich genießen tone nen; vieler Schmerzen, die ebenfalls von ver-Schiedner Große find, und bie wir nicht alle pon uns entfernen tonnen. Reblen wir nun bier ben unfrer Wahl, mablen wir nicht bas gröffere Gut, wenn wir ein kleineres zugleich nicht erreichen konmen; mablen wir nicht bas kleinere Uebel, um bem geoffern ju entgeben; wollen wir gleichfan Frahling und Commer, Gaat und Erndte, gueleich in unfter Seele haben, eine bittre Argner mehr scheuen, als die Krantheit: so handeln wir wiber bie Matur, und wiber unfer Bluck, beffen Wefen durch umfern Willen nicht taun geanbert merben.

Alles biefes fest einen Anführer, ben Verstand, poraus, und eine Achtsankeit auf feine Stimme und auf ben Ausspruch eines innerlichen Gefühls deffen, was gut ift, ober nicht. Aber ben Verstand gehörig fragen und anhören, feine Aussprusten mit unferm Gewiffen bergleichen, dazu gehöret. R 2

Aufercheigteit, Lebebegierde, und eine Stille bei Ift es als ju verwund. befrigen Leidenschaften. bern, wenn wir ihn, biefen Berftanb, ober bie Stimme bes Bergens oft gar nicht, oft buntel und Tria verfteben?'- Bir muffen ben Befehlen bes Werftanbes oft baburch gehorchen, bag wir ibneit eine fuge Deigung entweber gang aufopfern, obet Die orbentliche Gelbftliebe boch magigen. Ift Arbeit, und eine Gewalt, die wir uns felbft an-Wird es also nicht getbif fenn, baf thun muffen. bie Tugend, baf unfer Gluck, ohne Mube, ohne Fortgefebte Dinbe, weber erlangt, noch erhalten werben tann, und bag also bie Moral ein Wert unfere gangen lebens, bes jugenblichen, bes manns lichen, bes hohern Alters, baf fie feine muffige Beishelt ber Schulen, feine fraftlofe Rabrung bes Bebachtniffes, feine pralende Biffenfchaft fein im in Gefellschaften ober Buchern Damit gu glangià, fonbern ein Unterricht, bem wir in unferm Bergen und gangen Wandel, 'in ber Geille und in Beraufche, in ben Stunden ber Arbeit und ber Er bolung, im Glude und im Unglude, in gefünben imb franken Lagen, nabe am Cobe und fern von Grabe, in allen Berhaltniffen bes Lebens, all Rind, als Bater, als Bruber, als Satte, als Freund, als lehrer, als Regent, als Unterthan, als Burger bes Baterlandes, und als Burger ber Belt und ber Ewigfeit folgen follen? Denn wo ift ein Semuthezuftanb, ein Zeitpunft, ein Rall gu erbenfen, der nicht eine gehörige, meralische und frepe

frene Antwendung unfrer Kraffe erforderte? Und wo ist ein Fall, da es bester ware, wider die heilige, unveränderfiche Andeduung eines allwissenden, gütigen, gerechten und allmächtigen Wesens zu hand deln, in welchem sich alles zu unserm Glücke, ober zu unserm Berberben vereiniget?

Die Moral ift, gleich ber Sonne, ein Licht, bas nufern Seift erleuchtet; fie breitet ihren Glang Aber bie fittlichen Gegenftanbe aus, und flart bem Unge bes Menfchen bie mannichfaltigen Schulbig. Beiten und Abfichten feines Dafenns aus feinen Rabigfeiten und verschiebenen Bestimmungen auf. Allein fie ift nicht blog ein Licht, bas erleuchtet, fie foll auch bas Berg beleben. Gie foll ben Saamen ber naturlich guten Reigungen ermarmen, bag en feine Fruchte, Die Fruchte ber Tugenb und Gluckfeligfeit für und und Undre trage. Unfer Befchmack für bas Gute machft, je mehr wir bie Schonheit und Gottlichkeit ber Tugend und ihren wohlthatis gen Ginfing in alle Berhaltniffe bes Lebens fennen Wir fangen an, bas Libliche, bas Recht Schaffne und Befemäßige ber Gebanten, Deigungen und Sandlungen lebhaft, geschwind und in seis nen verfchiebnen Graben ju empfinben. Und biefe Empfindung, wenn wir fie warten und pflegen, begleitet und burch alle Ilmstånbe bes lebens, ermuntert und ju unfrer Schuldigfeit, und macht mis finnreich und eifrig, fie auf die befte Urt gu Seobachten. Diefe fortgefeste Beobachtung flieft wieder in unfre Reigung ein, und ftarft fie bant-92 A bar

bat mit wenen Rraften. Es mirbimmalikichter, gut zu fenn, weil wird fchon oft gewefen fund. Ein gebeimes Bergnugen recht gethan zu haben, breitet fich in unferm herzen aus, und macht nus muthig. frob für und, frob für Andere, freudig genen Gott ! benn ber Tugenbhafte, wie ber weifefte Ronin ca ausgedrückt hat, lit getrost, wie ein numer Lowe. Diefes fifte Bergnugen, ber erfte Gegen ber Em genb, trantet, gleich einem fauften Bache, bus bers und burchftromt seine edlen Reigungen; fie fchlas gen Wurgel, und wachfen. Go wachft: nuch bet Abichen gegen bas Unerlaubte, Bir ertenner feine Saglichteit, feinen fchandlichen Einfluß; feinen Streit mit ber Bernunft und bem Gefre Gotteb) wir fühlen an junfern eignen Thorheiten und Bene gehungen die bestrafende gaft bes Boffin, und lers nen es haffen. Diefer haß begleitet und in bie Berfuchungen, und hilft uns flegen. Wir finbem an ben Benfpielen und bem Umgange ber Rechte ichaffnen ein Gefallen; unfer Derg eifett ihnen nach, und wird burch fie edler. Wir bemerten bis Benfpiele nub ben Umgang ber Lafteebaften mis Miffallen; unfer Ders verschlieft fich ibnen, und fthätt bas Gute besto bober. Go macht ein glucke liches Gemalde ber Runft, bas neben einem baffe lichen aufgestellt ift, unfern Geffmact an bent fthonen nur lebbafter; und bas: Wiffallen am bem schlechten erhobt bie liebe ju bem schonen, ---Auf diese Weife bildet und bestert de Morak bas Bers.

Allein

Mgein die Morgl zeigt und auch vormbmlich unfer Verhaltnif mit bem Ewigen, bem Bater ber Beifter und aller Bollfommenheit. Ibn tens man, Diefes muß auf unfer hers ben feligften Gine fluß baben. Ihn feunen heißt zugleich ihn lieben, verebren, anbeten, fich feiner erfreuen, fich feinen Befehlen und Schickungen ohne Ausnahme unterwerfen, Danfbarfeit und Bertrauen gegen ihn fube len, und Bewunderung und Liebe gegen feine Boll-Lommenheiten und Berfe. Erwedt und befestis get bie Moral biefe Erfenntniß und biefe Reigune gen: fo ift offenbar, baf fie unfer Gerg jur boche Ben Stufe ber Burbe und Gludfeligfeit, wir von Ratue fabig find, erhebt. Diefe Erfennts wife und Rejeungen find burch ihren Gegenstand groß; und barum erheben fie bas Derg. Gie vereinigen und mit ber Quelle ber Wollfommenheit; und barum machen fie unfer hers ruhig und gufries Sie geben unfern Privameigungen unb ben gefelligen Pflichten Ordnung und leben, und werben die heiligfen und machtigften Bewegungsgrunde jur Rechtschaffenheit ohne Beugen, ohne irdifthe Belohnungen bes Ruhms und Eigennutes. Moff aus einem ehemurbigen Gehorfam gegen bie Bottheit. Sie ftarten uns, unfre eignen Bortheile in vergeffen, und ber Tugend auch schwere Opfer au bringen, fo bald unfer eignes Bergnugen mit unfern Bflichten nicht befteben fann. Gie ftarben und, Rube, Beatemlichfeit, Guter, Gefundheit, ja felbft bas leben, wenn es bie Gottheit verlangt. - 9R 5 aro#

arofimuthia ju berleugnen, und auch aus ihrer Dand Elend mit Dant, und Schmerzen mit Gebuls und hobern hoffnungen eines funftigen gludfelle dern Lebens, angunehmen. Diefes ift ber bochfte Rug bes moralischen Charafters, namlich bie Be wiffheit einer ewigen Fortbauer, welche unfer Ders wunfchet, Die Ginrichtung unfrer Geeleufrafte berfpricht, und ber Begriff von ber Gate, Macht Beisheit und Deiligkeit Gottes unterftuget. Die Moral, die unfern Geift gur Tugente bilbet, ift alfe eine Wiffenfchaft fur mehr ale Gin Leben; und nie fer moralisches Blud ift bas einzige, bas und mig unferm Bergen in bie Unfterblichfeit folget. 3n bie fem Leben feimt unfre Tugent, bie Ewigfeit frings Re jur Reife, und ift bie Ernbte unfere Griffesi Aber welches find die Gefete ber Moral?

Der Gesense der Weisheit und Moral sind nicht viele; nur der Erklärungen; Beweise und Anwens dungen dieser Seses giebt es viele. Thue, sie lautet das hauptgesetz der Moral, thue, sus Gest horsam und mit Aufrichtigkeit des Servens gegen deinen allmächtigen Schöpfer und Serven, alles, was den Vollkommenbeiten Gottes, was deinem eignen wahren Glücke und der Wohlfahrt deinem Albenmenschen gemäß ist; und unterlast das Gest gentbeil. Diese Seses und die Verbindlicheitz ihnen zu gehorchen, sind für eine durch die Offens darung aufgeklärte Vernunft nicht stimmer zu aufens nen; denn ohne das Licht der Religion würden wir in der Lehre von Gott und der Lugend kein nicht

nicht beller feben, als bie Beltweisen bes Alterthums, welches boch bie fcharffinnigften Mannet waren; 'tind gleichwohl weis in unfern Lagen bas deringfte Dorf mehr von bem Ginigen Gott und ben Pflichten bes Menfchen, als die Stabte, wore inne Runfte und Biffenschaften fo vorzüglich blubten, ale Athen und Rom mußten. Diefe Gefent ber Moral alfo ju ertennen und zu beweifen, ift fur und feine fthwere Beisheit; aber fie in allen Um-Ranben, gu aller Beit, in allen Berhaltniffen aus Ehrfurcht gegen Gott auszundben trachten, bieg, Dief ift bie schwerste und hochste Weisheit. Derg hat eigentlich nur Gine Tugend, und biefe ift ber lebendige, kräftige, von dem Gewissen und der Vernunft erzeugte Vorsatz, überall gut und ber gotelichen Bestimmung ohne Ausnahme gemäß su handeln, weil wir nichts seligers thun konnen. Mus biefer Engend bes herzens filegen, gleich als aus einem Meere, viele Strome einzelner Tugenben unb Bflichten.

Die vornehmsten dieser Lugenden, als die teten und höchsten Guter des Menschen, in deren Bester und höchsten Guter des Menschen, in deren Bestige er Ruhe und Jufriedenheit, und die wahre hohelt des Geistes sindet, sind Sherurcht und Liede zegen Gott; Mässigung und Beherrschung seiner Begierden; Gerechtigkeit und Liede gegen die Menschen, unste Brüder; Fleist und Arbeitsamskeit in seinem Beruse; Gelassenheit und Geduld im Unglücke; Demuth, Vertrauen auf die görtsliche Vorsehung und Ergebung in ihre Schickfalt. Diese

...

Diefe Guter find bas Einfommen bes Gewiffens und einer wohl angemandten Vernunft. licher ju reben, wir fuhlen Reigungen jum Guten. bie bas Gewiffen eingiebt, und die Berminft rechte fertiget; wir fuhlen Reigungen bes herzens jum Bofen, beren Schandlichfeit bas Gemiffen ausfagt, und bie Vernunft burch Grunde erweift. In bem Mangel biefer unerlaubten Reigungen, und in ber großern Unwefenheit ber guten, in ber Regierung ber noturlichen Triebe und Begierben bes Willens nach ben erfannten gattlichen Gefegen und Abfich. ten, in ber Beherrschung unfrer Ginne und Unterbruckung ber Leibenschaften, in bem Bewußtfenn. bag mir bas finb, mas wir nach bem Plane und ber Unordnung Gottes fenn follen, ober vielmehr, Daß wir uns aufrichtig und eifrig beffreben, fo gut gu fenn, als wir fenn follen, barinnen muß unfre bochfte Pflicht und bas bochfte Gluck ber Geele bestehen.

Daß aber die Herrschaft über seine Begierben und Leidenschaften, zu welcher Machsamkeit und Borsicht gehören; daß die Liebe und der Eifer des Suten, Gerechtigkeit, Gute und Menschenliebe, die Alezeit mit unserm und Anderer Glücke in Berwandsschaft stehen, und uns der Gottheit am ahnlichsten machen; daß Unerschrockenheit, Gelassenheit und Geduld ben den mannichfaltigen Gefahren und uns vermeiblichen Unfallen des Lebens; haß Demuthe ohne welche der Mensch eine ewige Lugen ist; daß Liebe, Ehrfurcht und Vertrauen zu Gott und die stille

stille und Beftänbige Ergebung in feine weifen Schidungen, Garer ber Seele vom hochften Were wei, und alfo unfre bochftellicht find, das heißt, vaß wis ohne fit kin wahtes Berdienft, tein beftänd diges Sinc defigen, diefes lößt fich empfinden, und beweifen.

er Der Bofewicht, Der Wefe Guter nicht befitt. erflart fle butch feine Uneuben und fchreckensvollen Edipfinbungen für bie hochften. Warum gittert er, Bent ihm fein Gluck nicht mangelt? Der Bute erelare fe wurch feine Bufriebenheit und ein gebeil ties Bewinftfenn für bie hechften. Marum mare dr in ihrem Befite rubig, wenn noch größere Gul ter für fein Der; vorhanden maren? Unfer Gewiß On fundlor mit einer unwiderstehlichen Berebfaml teit und blefe Eigenfchaften als ebel und liebens marbig pund bie entgegen gefegten ale ichrecflich wird Apafrolithig an. : Man bente fich felbft in alles Berrichteit ber dufterliefen Gater, Im Lieberfiufft ber Pfe, des Reichthums und ber Sobeit, mit allen Berffnugungen ber Einbidungefraft umgebent mit affer Erdenntniff ber Runfte unt Biffetichafs ten bereichers, : und mit bem. trefflichften Betftainbe begabt, und bente fich zugleich mit einem Bergent bein bie obengenannten Guter, bent Maftigung folder felbft, Rechtschaffenheit und Gotteoliebe feblen; wirb uns unfer Bewiffen für glütflich etflat wie ? Dian ftelle fich bot, daß ein boberer Geff, ber unfte gange Bestumung überfabe, und Biefes Der in und offen erbtichte, ben Undfpruch won :: .: unferm

unferm Berthe thun follte, marbe er und wohl mit feinem Benfalle beehren tonnen? Er fabe in unfree Beele ba, wo Gute und Wohlwollen berrichen follte, einen friechenben Eigennut, anfatt ben Bbrfurcht und bes Vertrauens gegen Gott eine Pindifche Eigenliebe und Bergotterung unfrer felbft; murbe er und ben allem außerlichen Glucke, allen Gaben bes Berffanbes, ben aller irdifchen Sobeit, nicht für bie armfeligften Thoren halten, bewen Ordnung und Uebereinfilmmung fehlte? Birb une wohl ber rechtschaffne Mann in biefem unfern Charafter, wenn er ibn fennt, feiner Achenng und Liebe marbig finden? Umb bie Gottheit felbft, mit welch einem Auge wird fie auf ein foldes Ders berab feben? Ift Gott nicht ein gerechtever Richter, als ber frommfte Wenfch und ber hochfte Engel? Lagt fiche ohne lafterung benten, baff er bie Recht Schaffenheit bes herzens, er, bie Duelle alles Guten. bag er fie weniger schaten und forbern follte. als Menfch und Engel? Daf er ble bofe Befchafe fenbeit unfere Dergend, Die ibm feets offenbar ift. und bie feinem beiligen Wefen und feinen Abfichten mit uns wiberftreitet, nicht haffen und beftrafen follte? Es muß alfo bus movalifche Gut: bes hergens fenn; was unferm Geifte bie bochfte Burbe, bas bochfte Bergnugen, und ben bochften Bepfall Und fo wenig fich ber Menfch gbne Gefundheit wohl befindet; fo wenig tann er obne bie Gute bes Bergens ruhig und gludfelig fern; bie Sugend ift bie Gefunbheit ber Seele. Diefes But. mie

wie es in diesem Anfangszustande der Dauptinahalt umfers Glacks und unfrer Bestimmung ist, muß zugleich der Reim der Glackeligkeit auf eine ewige Foredauer seyn, da unfre Seele dasselbe nie, ohne Um Wesen zu verlieren, verlieren kann.

Diefe Gigenschaften und Guter bes Bergens konnen ferner von allen Menfagen gefucht und Durch fortgefeste Bestrebungen in einem gewiffen Maage erlangt weeben; ein offenbarer Beweis. baf fie die vornehmften find. Die übrige Glade feligfeit fieht felten gung in unfrer Sewalt. horen zu ihrem Befige besondre Umftande und Bei-Dobe Ginfichten und Miffenschaften gu be-Agen, Gefundheit, Ehre und Dacht ju baben; sind bekandig zu haben, kommt nicht auf unfern Billet, nicht auf unfre Bemubung unb Borfiche sitteit allein an; fie hangen oft von ber Geburti und oft von Umftanben ab, bie wir weber berben tufen, moch borber feben fonnen. Gie find wie dint unfer. Aber bie Guter bes Bergens bieten fich allen Sterblichen an. i Jeber tann fich bie mabre Bute ber Geele erwerben, bie in ber Unmens Ditte ber Gefete ber Bernunft und bes Gewiffens Seftebe. Er fann im Stillen ein Ronig fepn, und weife aber feine Reigungen regieren. Er fann feis nen Begierben bie angewiefenen Grengen fegen, feis me Leibenfchaften unterbrucken, bag fie bas Reich ber Debnung und bie Wohlfahrt bes Geiftes: nicht umflurgen. Er fann ben Digbranch ber naturlis chen Triebe, Die auf Die Erhaltung bes Lebens mib bie \$16.0

bie Fortbauer bes meufchlichen Geschleches zielen, verhüten, und sie durch ihre rechtmäßige Absischt, zu verhüten, und sie durch ihre rechtmäßige Absischt, zu verfied sie Borsehung und eingepflanzet hat, res zieren; das heißt, er kann mäßig, enthalesam und keusch sein. Er kann die geringern Uebel um eines höhern Gutes willen beherzt über sich nehmen, seine Unruhe über von Mangel gewisser Guter des kondens besäufrigen, und die Last der größern Unfälle und keiben, die don der menschlichen Ratur nicht können getrennet werden, durch diese Betrachtungen schwächen; er kann also gwosimistig, gelassen und geduldig seinst.

Der Menfch fantt fein Bergnagen in bem Glude ber Anbern eineuern, es burch Sanblungen before bern .: ifren Schmers burch Mitleiben verringern. burch Bulfe und Rath beben, und wiffen und fuh len, baf er gheig und gerecht ift, baf er liebt und wieder geliebt wird, bag er ein Kreund und Befin. beret ber Boblfahrt ber Menfichen ift; bie geoffte Wolfust bes Bergens! Er fann finem guten ben sen ben Abel ber Demuth und bie Berfaffung ges ben, Ach nicht für marbiger ju halten, als er iff, und Mabre nicht für geringer, als fie find; Unbeet dute Eigenschaften und Talente ju fchagen, und von ben feinigen ein befcheibues Urtheil gu fallens endlich feine Ummardigfeit gegen, ben ju erfennen, welcher ihm und Andern ber gutige Geber allet Bon Buner und Guben bes Geiftes, bes Rorpers und bes Bluce ift. Biefe Lugend ber Demuth, bie ibn erniedriget, wied ihn nicht niederschlagen. fonbern ibm

tom ben eblen Douth geben, finmer beffer und murbiget in werben, und ihn vor ben lugenhaften Gin-Bebungen bes Stoffes bewahren, ber alle Bahtheit bes Bergens aufhebt. Sie wird ihn vor der Bere dithtung gegen Anbre, und vor bem Reibe, ber une ebelften Leibenfchaft, fchügen, ihn fanfemuthig, ges Unde und gibeig gegen Anbre bilben, und ibn eben buburch ju ben Dienften und Freuben ber Gefellige Pet und Breunbichaft fähiger machen. Der Menfch Fann Shufurcht, Vertrauen, Liebe und Bankbans Zeit gegen bert Bater und Erhalter aller Gefchopfe In feinet Seele erzeugen und nahren, und fich bas Birrch bie Goeiffen Freuden verfchaffen, Die ein Berg fühlen muß, bas die gange Welt als Gine große Ramilie anfieht, die bon bem weifeften, und mache tiaften, und gutigften Wefen regieret wieb, bas über Alle wacht, wird beffen Liebe unendlich ift. Sterbliche, fage ich, fann biefe Gurer, ale ein Gie Genthum befigen; und fle ju erlangen, ju befchüben und ju vermehren, giebt und bie Matur in allen Mit tern bes lebens, Mittel und Gelegenheiten. Der Anabe, ber Jungling, ber Mam und ber Greis Blie nen, obaleich mit verschiednen Rraften, nach bent Befige biefer Eigenschaften und Buter bes hergens trachten; und fie felbft burfen uns in feinem Mus tritte, in feinen Amftanben bes lebens, pone Ber-Inft unfrer Bufelebenheit, gang feblen. ichonern bas dufferliche Glud, und geben thin noch inehr Reis fur uns. Gie find in traurigen Grans ben Beruhigung, und in Aufallen Lroft und Gebug. Gell, Schrift, V. Eb. Det

Der Beife tit obne fle ein feblofen Bugen, ber die Stralen ber Sonne auffangt, und fie auf feiner Oberfläche, fich felbft unnuffe, von fremben Augen bengerken lagt. Der Schmachfte am Berffande wird, burch biefe Sugenden nublich und glucklich Der Swhe und ber Nifedrige, feiner fanwiffe entbelle pon, obne in seine Sphare eine Migneburt-ju seppe bit fich, und Undern mifffallt, und dem Schopfer ein Breul ift. Der lette Auftpitt beft Lebens, 14 mir alle bie andern Buter verlaffen mulffen erflags endlich vie Guter bes hergens für bie murbigffen Gie perfüßen bas Schrocken bes Lobes und mar chen ben Augenblief, in bem auch helbem sittern får une gum troftentlen und ruhigen. . Gochlich lich fann bie Moral und die Ausschung ihrer Pfliche fen jeben Sterblichen, auch ben Riebrigfen machen; wie, viel gludlicher fur fich und die Welty ben Shullen, ben Beherrfcber leines santen kandes! Er fann und er foll ber Gottheit am abnlichfien avenbes.

Daß wir dieses vidmliche Geschopf ju seine, uns honichen, das mir diese Guter zu erlangen, uns honiedemis dieses ist nach der Verendungt gewiß. Wer das unfre parürsiche Lugend spir unpolifonmen bleibt, das wir oft tausend Berdungen, uns zu desten, fruchtlos auwenden, das spir eine Reigung zum Bosen, swohl durch des spir eine Reigung zum Bosen, sowohl durch die Erziehung, und durch Berdieburt, als durch die Erziehung, und durch Berdieber, erzeugt, in und tragen, das in der beste Wenkh nie gang bekänpfen kann, das vir eige Wenkh nie gang bekänpfen kann, das vir eige

große Eragheit und oft ein Unbermogen gum Suten fühlen, Diefes lehret uns die Erfahrung.

Und baf wir biefes Berberben, biefes Unvermo. gen, nicht burch bie blogen Rrafte ber Ratur, fonbern burch einen hobern gottlichen Benftand überwinden tonnen, diefes lehret uns die Religion; und ein Blick in unfer berg, in unfer leben, bestätiget Diefe Lehre. Wenn alfo ber Menfch feine, als bit naturliche Religion empfangen hat : fo ift bas Sp. ftem, von dem ich ist geredet, mahr und gut, und er muß ihm folgen. hat er aber eine nabere Offen-Barung von Gott und feinen Pflichten, wie fie ber Christ hat, und hohere Mittel, feinen Berftand ju erleuchten, und fein Berg gu beffern und gu bilden, als bie Mittel ber Matur find : fo muß ihm bie nafürliche Religion bie Führerinn gur geoffenbarten werben, ober er treibt ben ichanblichften Digbrauch mit ber Vernunft, und wird ein Rebell gegen bie Weisheit und Gute Gottes.

Die allgemeinen Sulfamittel aber, die und bie Natur darbeut, jur Tugend zu gelangen und uns in derfelben zu befestigen, lassen sich von einem forschenden Berstande leicht entdecken. Erwird dir, so lehret die Vernunft und die Erfahrung, erwird dir eine deutliche, überzengende und vollständige Erfenntnis deiner Pflichten, ihrer Nothwendigfeit und Bortrefflichkeit; erneure und befestigt diese Erfenntnis oft, bewahre sie vor Irrthumern, und wende sie sorgfältig auf das Echen und die Ausübung an, und lerne es empfinden, das deine Pflichten

Pflicht, auch die fchwerfte, bein Glud ift. -Bache uber beine Leibenfchaften und beine Ginnlichfeit, fie verführen bich; fege baber ein meifes Miftrauen in bich felbft, und prufe taglich bein Berg und beinen Bandel mit Anfrichtigfeit; benn jeber neuer Lag ift ein neues Leben fur bich. -Pente oft, in fenerlicher Stille, mit Chrfurche an Gott, und fuche in ber Befrachtung feiner Bolltommenheiten und Werfe, und in ben Spuren feiner befondern Borfebung und Liebe gegen bich, ben beiligften Untrieb, überall rechtschaffen stu handeln; weil er bich überall bemertet. bich biefe Betrachtung jum bemuthigen Dante und jum willigen Gebete um feine Sulfe und Gnade leiten; bennt was mareft bu ohne fic? - Lerne, wie bich felbft, fo auch die Menfchen, mit benen bu umgeben bift, und bie Welt, Die bu bewohneft, mit ihren Gutern und bem mahren Werthe berfelben, immer forgfaltiger erfennen; - bente feifig an bie große Abficht, ju ber bu auf Erben lebft, oft an die Rurge beines lebens, an bie Burbe und Unfterblichfeit beines Beiftes, an bie Belohnungen ber Tugend und an bie Beftrafungen bes lafters, nicht allein auf biefes leben, fonbern auf eine gange Ewigfeit hinaus: unterbrude nie ben Trieb beines Gewiffens unb bie innerliche Schamhaftigfeit bor bem Bofen? nie find bie Schutengel bes Guten: fruh in beiner Jugend gewiffenhaft gu leben, ebe fich bein berg gegen bas Gute verhartet: -"fuche

finde dich stets nutlich zu beschäfftigen, und lerne Mube üst fein Gluck, und kein Berdienst, und keine Tusgend: — versage dir oft auch erlaubte Bergnusgungen, um die herrschaft über beine Neigungen zu behaupten; — flich den Umgang der kasterhaften, suche die Gesellschaft guter Menschen, und lerne Klugheit aus ihren Bepspielen, und Weisscheit aus dem Unterrichte der Verständigern, und aus dem Lesen nütlicher Schriften sür den Verzischund und das herz; — dieses thue, und sahre, fort, es zu thun, so wirst du an Tugend und Glückseligkeit wachsen." Dies sind die vornehmesten Nathschläge der Vernunft,

Es ift indeffen mahr, wir konnen bie gange Glucffeligkeit bes Menfchen nicht bloß in bie gute Berfassung bes herzens segen. Der Mensch, ber nicht Geift allein, fonbern auch Rorper ift, und burch feine Ginne fo viel angenehme Empfindungen genießen tann, bedarf auch ber außerlichen Gegenstande bes Glucks. Bequemlichfeit, Gefunde heit, Dauerhaftigfeit und Starte des Rorpers, ein guter Name, Frenheit und Sicherheit, Anfebn und Reichthum find munichenswerthe Guter; aber boch nur die fleinern. Rrantbeit, Diedrigfeit, Armuth, Berachtung, Mangel ber Bequemlichfeiten, ein gebrechlicher Rorper find Uebel, gegen bie wir nie gang gleichgultig fenn tonnen; aber es finy boch nur die geringern. Die größten Bofewichter haben oft alle Macht, alle Reichthumer befeffen, D 3 uns

und fich boch fur unglidlich erflaret. Den Beffen und Krommften unter ben Menfchen hat oft bas außerliche Gluck gemangelt; und fie haben burch ibre Bufriedenheit boch bewiesen, baf fie nicht unaluctlich waren, und daß ihre Tugend sie schablos bielt. Man frage fein Berg aufrichtig, wen es für gludlicher halt, einen rubig fterbenden Cofrates, ober einen ungerechten Richter, ber ihn gum Tobe Einen unschuldig gefangenen Joseph, perbammt? ober bas gludliche lafter, bas ihn in Reffeln fchlagt? Einen freudigen Paulus in Retten, pber einen Felip, ber vor feiner Beredfamfeit gittert? Berminbern wohl Burben und Reichthumer bie Dein eines erwachten Gemiffens und die Furcht bes Tobes? Bir ringen nach ihnen, wir erreichen fie, und werben gieriger, fie wieder zu erreichen. Gie fillen umfre Buniche nie gang; benn unfre Buniche find unerfattlich. Und wenn wir fie auch magigen, fommt benn bie Befriedigung biefer gemäßigten Bunfche nur auf une, und nicht auf gunftige Erfolge an, bie nicht von uns abhangen?

Erlangen wir diese außerlichen Guter nicht, insem wir sie suchen, so verwandelt sich die verfehlte Hoffnung in Unruhe. Hingegen das moralische Gut (welche selige Eigenschaft!) erfüllt uns auch noch zu der Zeit, wenn wir darnach trachten, und es nicht gleich, oder nicht im hochsten Maase erhalten, doch mit innrer Beruhigung und stillem Benfalle. Die Herrschaft über meinen Zorn, die ich ist zu behaupten suche, glückt mir nicht ganz, oder boch nur spat.

Dennoch bin ich init meiner guten Abficht bewußt : und biefes troffet mich. Ich habe lange nach ber Gebuld gestrebt, und ich febe immer noch biefes But nicht gang mein. Dennoch beruhiget mich ber Gebanfe: bu haft fie nicht vergebens gesucht, bu haft beine Pflicht gethan. 3ch will eine heilfame Unffalt beforbern belfen. Das Mittel ift aut, bas ich mable; aber mein fleif und meine Dube bringen den erminfchten Ausgang nicht herbor. Dennoch find fie nicht verloren. Das Undenfen ber guten Absicht, bes redlichen Rleifes, belohnet mich, obilich gleich bie Frutht nicht erreicht Jehe. Ich bin boch beffer geworben, weil mein Berg eta was Sutes gewollt bat; und feine Beit, fein Une theil ber Menfchen, fein Bufall fann mir biefen Bortheil entreifen. Wie weit trefflicher und bo ber find alfo bie moralischen Guter, ihrer Befchaf. fenheit nach, als bie übrigen Gufet! Welche era auickenbe Belohnung ifts ? fich pon einer nieden Stufe ber Beisbeit und bes Guten auf bie bibere fortgerückt, fich bon biefein, von jenem Rebier losgeriffen feben, einer unerlaubten Begierbe wis berftanden, eine fturmifche Leibenfchaft beffegt ba-Ben, fich vorfichtiger und wachsamer, maftiger sitt feufder, befcheibner und gelaffner, in Befahe ren muthiger und entichlofiner, im Unglicke ges trofter erbliefen, und fich bes boben Benftanbes ber Worfebung und ihrer emigen Gnade getre. fen durfen! and ban a .

& real it

So ked dein liebstes Gut ein frommes weises Sem! Dies mehre deine Luff, dies mindre deinen Schmers, Dies sen dein Rang, dein Stols, dein höchstes Glack auf Erden!

Sonft alles, nur nicht bieß, kann die entriffen merben. Bu wissen, es senn dein, ju fühlen, daß dus haft. Dieß Glad erkausst du nicht durch aller Sater Last; Und ohne dieses hers schnied noch so viel Bergnagen, Es ift ein Raush; bad bald, batt wird der Rausch ver

Diefes meife, liebreiche und eble Berg, von bemid ist gerebet babe, Durchlauchtigster Churfinft und derr, mar ber Charafter bes preismirdinfich und nun in bem himmel verherrliebeen Griebrich Christians, Dero Durchlaucheinften gerrit Daters; und eben biefes meisheitliebende und cole bert, fo ruhmet Sachfen bon Ihnen, Soffnunge. poller fürft, eben diefes weisheitliebenbe und ebela gefinnte Derg ift auch, Dant fen es Gott im Dimmels Dant Devo in Gott feligftem herrn Bater! Dant bem berrlichen Benfpiele Dero Durchlauchrinften Seau Mutter und des rubmwürdigken Adminie Apators ber Chur! Dant ber weifen Anleitung ber vartrefflichen Manner, Die das Gluck haben, an der Bildung Dero Berftandes und Bertens ju an beiten! - biefes Ders ift auch Dero Charafter, Dero Wunfch und Befreben. Und eben biefes weife, ebelgefinnte und tugenbhafte Ders war and ber Charafter, bas Beftreben, und bas Gebet bes iunger

jungen Ronigs Salomo. Co girb mir nun, beiete biefer junge Pring, fo gieb mir nun Weisbeit und Extenneniff, baf ich bor biefem Bolte einher gebe. Und bet herr fprach ju Salomo: Weil bu bas im, Sinne haft, und haft nicht um Reichtbum, noch um But, noch um Chre, noch um beiner Reinde Gee-Ien, noch um langes leben gebeten, fondern baft um Beisheit und Erfenntniß gebeten, baf bu mein Bolf richten mogeff, barüber ich bich gum Ronige gemacht babe: fo fen bir Beisbeit und Erfenntuis emeben, bage wiff ich bir Reichthung und Gut, unb Chre geben, bağ beines girichen por bir nicht gewefen Me noch merben foll nach bir. Daß Ihres gleichen. Derchlauchrigster gerr, baß Ihres gleichen an Beisbeit, und Tugenb, und allen Arten bei Glud-Eligfeit , unter ben Churfurften von Cachfen nicht newefen fen, bas, bas foll umfer Wunfch, unfre Soff-Bung, unfer Gebet fenn, bes ift und wied Dero ebelmathiges Beftreben immerbar fenn, bas fot nach Gottes Willen ber Innhalt berjenigen Gefchichte fenn, die funftig die weife, gluctliche und gefegnete Regierung Friedrich Augusts, bes Sohnes Rriedrich Christians, bes Sobnes Antoniens, befchreiben, und bie auch bie Wohlthat noch int Una benten erhalten wird, die Bure Durchlauchten beute biefer Afabemie und ben Wiffenschaften bulbreichst erzeigt haben; eine Wohlthat, Die wir in tiefe Ber Dantbarfeit verebeen und bewundern.

Bon

## Won ber

## Portrefflickeit und Warbe

Biele benken so niedrig von der Andacht, das fie dieselbe nut für das Antheil kleiner und einfäktiger Seelen haken; und es ift doch nichtagewisser, als daß eben der Rangel der Andacht eine solche Seele veräth; so wie ihre Segenwall nur die Eigenschaft eines empfindlichen und edleit herzens senn kann. Dieses zu erweisen, darf mant nur zeigen, was die Andacht ist, woher sie entsteht, und was sie surtungen auf die Seele und dem Wandel der Menschen hat.

Done eine richtige und lebendige Erkenntnis Gottes und seiner unendlichen Bolltommenheiten kann keine wahre Andacht statt finden. Diese Stemuthsverfassung besteht eben darinne, daß wir die Größe und Gite Gottes uns würdig denken und sie lebendig empfinden. Sie ift es ja, die unsern. Berstand mit den Eigenschaften, Werken, Wohlfaten und Geboten Gottes, so wie sie uns die Ratur und Offenbarung lehren, oft und lebhafti miterhalt, und ihm dieselben tief einprägt. Sie ist es, die dadurch in unsern herzen die Empfinibung der Ehrsurcht-und Liebe, des Vertrauens und der Dankbarfeit, der Demuth und ganzlichen Unter-

Unterwerfung gegen Gott, erwecket, welche biefe Betrachtungen ftets begleiten, wenn fie nur nicht allein oft, fondern auch mit Aufmerksamkeit und Leb. Baftigteit angeftellt werben. Denn nicht jebe, auch oft angestellte, Betrachtung Gottes ift Unbacht, ober wird gur Andacht. Richt berjenige ift anbachtig, ber nur aus bloger Wigbegierbe, ober feines Umts und Berufe wegen, fich mit ber Betrachtung Gottes beschäfftiget, und baben fo falt bleibt, als ob er fich thit bem gleichgultigften Gegenfianben unterhalten hatte; fo wenig als es ber Deuchler ift, ber nur die Miene ber Anbacht gu feinen irbifchen Abfichten miffbraucht, ohne ihren Beift ju haben. Doch bie Anbacht verlangt nicht nur eine lebhafte, fonbern auch eine wahre und richtige Erfenntniß Sottes und gottlicher Dinge. Dhne Wahrheit in unferm Berftanbe ift auch feine Bahrheit und Richtigfeit in unferm herzen und in unfern Empfinbungen. Sich felbft mit bem Traume eines gewiffen frommen Gefühle fchmeicheln, ohne von Sott mit Ueberzeugung richtig, beutlich und murbig zu benfen, ift Andacht in ber Ginbilbung und verborgne Seuchelen bes Bergens, ober fromme felbfibetrogne Einfalt; fo wie es ebenfalls nicht ber mahre Geift ber Andacht, fondern fanatische Dige ift, wenn man Gott und feine Eigenschaften in einem falfchen Lichte betrachtet, und in fich bas burch gemiffe Empfindungen erzwingt, Die Gott und feinen Eigenschaften nicht gemäß finb. gebahret alfo ber Ruhm ber mahren Unbucht? Mur

Mur einem Beifte, ber Gott in bem mobren lichte. betrachtet, in bem er felbft fich uns burch bie Bernunft und Offenbarung gezeigt hat; und ber, jurudgezogen von ber Belt und ihren Berftreuungen. mit gesammelten Rraften, in ernfthafter Stille, balb aus ber Schrift, balb aus einem andern geiftreiden Buche, balb aus feiner eigenen Renntnif bas Anbenten an Gott, feine Eigenschaften, Berte, Bohlthaten und Gebote oft, und wirflich in ben frommen und großen Absicht erneuert, um in seis nem herzen biejenigen Empfindungen zu erwechen und ju unterhalten, welche biefe Betrachtungen ju erzeugen fo fabig find, Rur berjenige Chrift ift aubachtig, ber, um biefe Abficht zu erreichen, nicht ellein überhaupt, fonbern auch inebefonbre, und mit Beziehung auf sich felbst, alles biefes überbentt; der biefe Empfindungen, fo balb er fie fühlet, gern in fich aufnimmt, fein bavon erfülltes Derg ju Gott felbft erhebt, fich in eine Art bes Bebrachs und nabern Umgangs mit ihm verfetet, und als vor bem Angefichte bes Allgegenwartigen. thm fein ganges Derg, balb in einem anbetenben Lobe, balb in einem freudigen Danke, balb in einer findlichen Bitte, balb in einer reunollen Abe bitte, balb in einer erneuerten Bufage eröffnet, unb ach nicht nur von Gott, fondern mit Gott felbft unterbalt.

Aber was ift ben biefer Verrichtung klein? Ift es ber Gegenstand? Was ift größer, als Gott ber Unendliche, ber alles, was groß und gut, was betrachBetrachtens, und liebenswerth ift, im bochften Gra-De befiget; ale Er, ber Bater aller Bollfommers beit, ber Schopfer und herr ber Matur, ber Allmachtige, burch ben wir find und leben, in beffen Billen und Macht unfer Glud pher Elend beruhet? Diefen Gott benten wir, wenn uns die Andacht Befeelet, in aller ber anbetungemurbigen Grofte unb Sute, in ber wir ihn nicht nur in bem Lichte bet Matur, fonbern in bem noch hobern Lichte bet Offenbarung erblicken. Wir benten ibn, wie et uns munderbar bereitet hat, und als ber liebreichfte Bater erhalt, wie jeber Augenblick unfere Lebens fein Geschent ift, und wie wir nichts feligere toun konnen, als feinen Willen erforschen und ausüben, meil fein Wille nichts als Gute und Weisheit, nichts als imfer Glad ift. Wir beufen und ermie gent, wie jebe Berletung feines Willens Frevit und Aufruft ift; wie beilig und gerecht Gott ift, und wie unrein und fundig wir bor feinem Unge fichte von Matur find, und welche unanssprechliche Bebe er und burth bie Erfofung feines Cohnes er-Diefes oft, mit Ernft und Empfindung benfen und erwagen, fann blef bie Gigenschaft er ner einfaltigen Geele fenn? Wer bie Erfenntnif des Allmächtigen für flein, und bie Bemubung, in berfelben ju machfen, fur Schwachheit anfieht, ift mehr als ein Thor; er ift ber nachfte gum Thiere. Und wer es fur Schande halt, bon Gott abgubangen, und ihm abnlich zu werben, wie foll man ben nennen? Dag wir obne Erfenninf Gottes nicht ebel

gbel und engenbhaft fenn tonnen, ift eine eben fo fagliche Wahrheit, als bag wir ohne Mugen nicht Seben fonnen. Das fann alfo thorichter fenn, als Die Erfenntniß menfchlicher Dichtswurdigkeiten und Gitelfeiten, mit benen fich bie Reugier gu beschäffsigen pflegt, ber Ertenntniß Gottes und feines Billens vorziehen? Denn berjenige hat gewiß fet nen Berffand, ber ben mahren Berth ber Gachen nicht zu beurtheilen weis, ein Richts fur fein Glud, und bas Gluck eines Bernunftigen für nichts balt. Ber murbe ben nicht verlachen, ber ben Befit einer Blume, bie in wenig Stunden verwelfet, bem Bofip ber gangen Welt vorzoge? , Dandelt aber berjenige verftanbiger, welcher bie Renntnig ber Mittel, ben Benfall eines Menfchen ju erhalten, ber Renntnif, ben Benfall Gottes in erlangen. porgieht ?

Die Andacht erfordert, daß wir unsere Sinne von den gewöhnlichen Gegenständen abziehen, unfere Gedanten sammeln, unsere Luste schweigen heißen, und uns über die sichtbaren Dinge erheben. Ju dieser Beschäfftigung gehöret Gewalt über sich selbst, Begierde nach licht und Wahrheit, Achtsamfeit des Verstandes, und Schärfe der Einbildungskraft. Warum glaubt man denn, daß and dächtige Geelen meistentheils einfältige und und wissende Seelen sind? Wir halten ja denjenigen nicht für einfältig, der, seinem Amte wohl vorzusstehen, sich oft die Pflichten seines Amtes mie einer gewissen Stille des Geistes vorstellt, und seinen Wergnus

Berentiguesen entfagt, : um biedBichtigkit und bie Korderungen feines Berufs in ihrem gangen Um-Fange ju betrechten. ... Barnw feben wir es benn als eine Einfalt an, wenn ein Chrift cifrig ift, big' Pffichten feines Berufs und ben Umfang ber goth Heben Bebote, in allen befondern Ballen bes Lebens Bu überbenten? To war and geden eine gr Eine ber bornehmften Affichton ber Anbacht Aft Die Peitfung unfers Dergengt : Miemand, fann Bott im Geifte und in ber Bebrheit anbeten ju gu ihm um Bergebung rufen , Schi feinen Benftanb jernflich erbitten boch fich ber Erlofung ifeines Sphnes geriffen, und fein Berpiffen burch: ber Blanben beruhigen, ohne ben Diften Gottes, ber amfere Deiligung ift, auf fich feibft zu ziehen, jund Bine vielfaltigen Abweichungen von biefem Millen me überbenten. Bilber fein Derg, bas nathrlicher Beife, ans Grols und Einenliebe, Die Afrifung Miebt, aufrichtig erforften ausine seheimflet Albeichten einheitigen, jund fung Reigungenzagen dun Befete ber Wernunft and hes Gemiffend nunb mach ben : Aussprichen beg Dffenbarung, ... firenge Meurtheifen iniffi Dewiß feine Frucht ben Ginfalt. salles thursdan Christin madnesy fich in der Citying shar Mind ode ibne idle felt bettige beit ben bem Mune bes Allwiffenden in feinenigenen Bloge barn Er eersteune feine, Simeheit pis Shorbeit. Und fo febr Ach beffen-namelicher Beife bas Den meigente gie Abigetier Fch funnech in eine baft handlung in allen dhen Bolom und Mennighungen, ungh bem mab ice ren

Ĭ.

een Brabe ihrer Strafbarfelt, nach bem Mibetfianbe, ben man baben gefühler; ju betruchten, felbft jeben unreinen Bebanten ju verflagen, jebes Hebermaaf erlaubter Meigungen in bemerten und gu beftrafen, und bie bofen, aber auch liebften, Reigungen ber Ratur für bas, was fie finb, fic Rrantheiten und Schanbe ber Geele angufebett. Bift aber bief wohl bas Gefchaffie eines fchwachen Beiftes? Und wehn er vor dem Imgefichte bes Mi-Berbelligften fortfabrt, auch bas Binte, bas er tout und wanithet, in ber Stunde bit Mitacht aufeld-Bie ju prufen, fich einer foblichen Abficht, einer Fühmlichen Beelengnung feiner aufgebrachten Be glerben, ober einer Sanblung ber Etebe und bes Mitlebens banfbur vor Gott ju erftenen; wehn W, fage ich, auch ben Werth bes Guten, bas er aut Abe, und fein Wachsthum in Demfelben, Aberbent sind empfindet! und boch feinen Groff: jurudball, find boch im Detten wie Demutt auf Gott uit Menfchen Midet, und both feine Schwachheiten und Unbolltommenheiten befrufget, und fets wanfact, micht zu thun, und es berglich berouet, nicht goun aethan zu haben; ift Biefes bie Bigenfchaft eber bie Bemubung einer gentehten und einfattigen Goele? Bas ware Sobiet ber Bede, wenir biefes niebrige Befinnungen fenn follten?

Man felle fiet noch bie Jediche und Abfiching ber Anbacht vor, um ihr Ebles und Groffes fennen ju lernen. Ihr Rupen ift nichtes Beringers, als bas-Bachschum ber Weldhat und Lugend,

bas

bell'Glaubend ant ber Liebe, bes Cifers jum Buten , und der Abneigung gegen had Bofe. Durch De Anbacht empecien wir bas Wertrauen guf Gotte fineten unfern Muth in Gefabren, berfichern und bes Eroftes im Clembe und ber Magigung im Blade, befeftigen unfere Ergebung in alle Rathe fibliffe ber Berfebung von unfern Schicffalen. won unferm Leben und Cobe. Auf diese Wafe bifdet und bie Anbacht ju nuglichern Burgern, und De borfichtigern und nubigern Chriften, Gie giebe ims in allen Pflichten, und Begegniffen biefes, Len bend mehr Sterte und Wachsamfeit. Gie moche und mit Gott vertraut, mit ber Belt bes emigen Bebens befannt, und gefchicht, ben Sob zu beffen gen, und und burch bie Ausficht eines emigen Glucks, burch ben großen Gebanten unfrer Erlo. fung burch Jefum Chriffum, über ben Begirf ber Erbe ju erheben, und fcon bier mit unferm Dergen im himmel gu manbeln. Und ber Menfche ber eine Befchafftigung unternimmt, bie ibm fo große Bortheile fchentet, follte baburch ein einfaltiges Berg verrathen? Wenn ift benn bie Gorafalt fur fein Gluct, und gwar fur bas Gluck ber Geelen, Einfalt geworben? "Benn ber Delb, ber fein Baterland befchusen foll, alles unternimmt, feinen Muth angufeuern, und alle Rlugheit gebraucht. ben Seinden ju wiberfieben, ober fie ju fchmachen: wenn er felbft burch bie Gefahren gefegter und burch feinen Berluft meifer merben lernet. und alfo bie ficherften Mittel porfichtig und berghaft Bell, Schrift, V. Th. anmene

anibenbet, um feine unb feines Anerftinbes Gints Befchuben: Bifeift er mit Recht ein ruhmvolleet Meld. Aber bei Chrift, ber'ffir feln unfterbliches Micf und erolges Baterland, für fich und feine Bruber, in bem Merte ber Glaubens und bet Quaend eben das thut, ber follte ein fchmacher Beift fenn? Berftand und Frenheit, Gewiffen und Offenbarung haben, und gegen fein Glud, gegen bie Reinigfeit ber Geele, mempfindlich fenn, bin gegen menfchliche Ehre, Reichthumer und Freuden ber Ginne, hoher fchaten, ale Ehre ben Gott unt Reichthum an guten Berfen, als ben Frieden tis nes guten Gewiffens und ber Anwartschaft ber fell gen Unfterblichfeit, ift eben fo viel Thorheit, als wenn ein Regent ben bem erhabnen Berufe, wohl gu berrichen und Millionen Menfchen gu begilieren, und ben allen bagu nothigen großen Eigenschaften es boch fur ebler balten wollte, fich eine Fertiatelt im Ballichlagen ju erwerben, als Menfchen ruhig und glucflich ju machen.

Will man vielleicht zweifeln, daß die Andacht biefen gerühmten Nuten nach fich ziehe; so erinnere man fich nur an die Natur der Seele und der Andacht. Man entferne zuerst den unrichtigen Gebanken, als ob Gott etwas gewonne, wenn wit andachtig sind; als ob unser Andenken an ihn; an seinen Willen und feine Werke, ein eigentlicher Dienst wäre, den wir ihm leisteten; und als obes ihm, wie den Großen der Welt, zur Shre gereichts, wenn wir ihm unsere Ehrfurcht und Liebe; sint wieder

nenfere Rate and ben tauftigen Gifer in feinen Befehlen, ju webennen geben. Gott ift fein Menfth. Er fieht unive Gebanten von ferne, und fab aller Menfchen herzen, in allen ihren Wegen und Alb. fichten, che feine Sand nich Gins bereitet batte. Er bedarf unfere Chrfurcht nicht, wie ber Regent Ber Erbe ber Ehrfurcht ben Unterthanen bebarf. Unfre Opfer ber beiligften Gebanten und lobne fanat vermehren feine Stieffeligfeit eben fo menig. ale bie Opfer after Thiere, und bie Erbaunne und sablbarer Tempel. Shichwool fagt und die Bem munft, baff wir Gatt bie Berebrana bes Seriens fchulbig finb; und Gott felbft befiehlt und in feinem Borte bas Gebet und bie Anbacht . als eine erothwendige Wflicht. Und warum? Richt nur. weil die Andacht und bas Gebet bem natürlichen Werhaltniffe. barinne mir gegen Gott ais feine Befchepfe und Rinber fteben, bochft getnag ift Gubern auch vornehmlich, weil Bott, ber immer unfre Pflicht ju unferm Glicke machet, wohl fab. bink and bie Biebacht und bad Gebet ein Mittel And, bais unfer Derg weifer und tugenbhafter bil best fann.

Wenn wir oft und feperlich vor feinem Angefichte erfcheinen, an die heiligen und hohen Wahre heiten: der Religion benden, und, losgeriffen von der Erde, und mit der Betrachtung der Guter, die und allein in ime Welt folgen werden, unterhaltenz wenn wir feine Liebe und foloforge über alles, und bofondend gigeif und felbst; wie: sie mit jedem Ange wirket.

wittet, etwagen; wenh wie oft ben Bebaften von feiner Allwiffenheit, Macht und heiligfeit in unfre Stole rufen; wenn wir an biefen Gott mit allen feinen boben Sigenfchaften ist nicht nur benfen. fonbern und mit ibm felbft unterhalten, felbft ju thm benten, gu ibm reben: fo machft nicht alleit aufre Erkenntnig bont ibm, fonbern fie wird auch lebendig und fruftig in und; fo wie Gott felbft in biefer Art bes nabern Umgangs unfrer Seele ges genwortiger wird: .. Geine Elgemehaften werden und in Bewegungehrunden ber Timend; und fo wohl Chefarcht und Urbe, als Dantbarfeit unb Bertranen nehmen gegen einen Gott gu, ben wie feinen , und unmer sot Augen und im herzen bas ben Gollte ein Chrift, ber bas Beil; bas ibm ber Bohn Gottes mit feinem Binte erfauft bint , oft und andachtig überdenft, ber feine gottliche Dajeflat und bie fremwilligt Ernitbefnung. um und ewig ju beglucken, ehrerbietig erwägt; in feinem Dengen feinen Abichen bor ber Canbe fablen, beren Schrieffliche Strufen Chriftus true; frinen Offer gue Lugend, bie und feine lebre; fein Leben und fein Lob predigen, feine Liebe ju bem Erlifer und feinem Willen? Gollten bit Drobungen und Berbeifungen Gottes, bie wir und in ber Stunbe bet Ambacht ju Gemuthe faibren, feinen Cinbruct jub richtlaffen, beilig ju fonu, wie Et ift? Der wird Die Bruffung unferd Derjend und Banbals, bie wir ist in bem Angefichte Gottes unternommen haben, und ben unfern füglichen gehleritten nicht weifer,

Poeifen : und farter zum Rumpfe gegen die Sande machen inicht mit bemuthigenr Berlangen naufrseitrem Benftande erfüllen ?

ADeine der Christ von Morgans von Gebanken wit Uesterzugung gedacht hate: Gott lest, Gott vegieret die Welt, nicht ist so geringe, sast nicht wegieret die Welt, nicht ist so geringe, sast nicht water seiner Anard und danpte gezähle, und deunen, die shulleben, soll duss zum Besten diewene so wirdebenden, wanner ihn des Lages bey einer bedocksenden Gestoft, war einem zu erduldenden Restoftsenden Gestoft, oder einem zu erduldenden Reine Krüst und feine Krüst und ihm äusern. Er wiedelicht den herternach gehöftner machen, venigstend dem Unsantlie und bestogen.

Boun ich in ben Stunden ber Anbache Bett für mein,irbifches und ewiges Black bante; bas Beifft, bent: biefen Worftellungen feine Liebe, mein Bhicf with dietite Untourbigleit empfinbe ; Gilten Diefe Empfindungen nicht ein Sname bes Geborfams uleb ber Demuth werben I Benn ich ist in ber Drilfung vor Goet erfenne, baf ich einen bofen unebien Gebauten meiner Seele erlaubt, aber eine ihm mif fallige Reigung gebegt babe; wird biefes feine Brue, bie Reue feinen Borfat, und ber Borfat Teine Befrung wirfen? Und werbe ich mich in ber Ginfele gen Stunde ber Anbacht und Prufung freubig und gern bor fein Angeficht magen touten, wenn meine vorige Prufung Ernchelos war, wenn ich **9**3 bicfe

4

dieft Seffeung nicht que mir finbe, ichbimmer woch gang mit ben merigen Geblenn wer ihm deftheine?

Ein Menfch, ber in ben Augentelitein ber Ans betht/ Bott in allen feiter Broffe, immt fichein feiner Michrigfteit erblitft; achtaben bereburch: fein Befet felbft thi Bifanbeiß feinewlluwarbigfeit, Shuniatht umb Burfilgleit ablegte ein folder Wenfth wird fehrvers . Nich ben Biels moche in feinem Bergen werfähren tons sten: : Er wieb fchwerliche menn er int beit Gebans fon in feiner Cocle urmment bat baff Rin Rachfiet von eben bem Gott erschäffen, erlofet und bewahret ifft; und bief De beibe ibre Baben , ale nuberbientt . Befthinde paraus Giner bothlehatigen Sand erhalten haben 71 er wird, fage ich, schwerlich biefen Macht Cons theun ar mehr ampfabaen bat; verachten, und fich, ibm gu belfen, ober ibn gu ertragen, fchanten . Thillend notiber bie Biebe: Gottes in Richarnsners und Mattety :: bet belibet amb. vertwehret buich ju gleichet Sinter bier Lieber beit Manbften , rundnerweckerifo wohl ben Beift ber Ganftminth und Beldeiberbeit, uls bes Billidbins unbiber Dienftfertigfeit:

Ist aber bir Anbacht ein Weg, uns in der trache von Weicheit und Alugheit zu erhalten, sich die Höhen: Wahrheiten, den Religion gegenwärtig und lebeildigist machen, won feinen Pflichten sich mehr publichtengen, kin Jurz-genauer tennen zu lernein still Jurcht nind Lie Volgegen. Gutt zu dieben und zu beumehren: muniste Istifie der flahtes Veistel zu um fren Gemächstuherund unftrin erdigen Glücke. Und cht foldes Wittet fargeflieg, ofen, mit wollichen Serzen, Borgen, Ad alle anderling gingele Gott frientsens weit punde alformnösitietig fenn, diefel wird fiere ein Keinfelwien eines ableit und weilfin Hitzens Bleiben'; folube die Gwingfinkhung und Anterfaffung biefel Aditeile ein finnliches und Mitterfeschichtiges heif werallen Ableb 1990

Maintell gu Meite Betrachtung: noch einige Am Metamgen iber bie Alle und Teie ber Andache binpartien. I Ante sie war biefe pritte auditben follen. Bat und bie Gaelfe niegenbe befohlen. Allein, Wenti fe utis erisabute, bag wir alti Gebete anhab Ben, Bag We Andtietour beten follen i folberfeinget fie affendar, baf wir ofe andadisig feyti folleni . Whe And Penlich weine biet, um unfer Arbeit fich' fit ans Bachelgen Bettachengen jugubiengen. 11: "Gott Bet taufend Bedutfuffe umfret Erhaltung und Bequent Refleit beit Bleffe bei Denfchen überlaffen, und uns Po bele und manifolfafeige Pflichten gegen und fetoft und unfetie Rachften auferfigt. 2 Er bat eben fo moff befollett fa atbeiten? als gir Beten. .. Es Birm allo nicht fein Wille fenn, bull wife ber Anbache fo pflegen follett, baf wit bie Geftfäffet bes Lebens bathber bergeffent Die Mitter, bie får ihr Saus Brigen, Rinber ergieben, und ihrem Maine ble Laft feinies Berufs etleichtern foll, und is boch für ihre Pflicht halt , ben größten Eftell bes Tages ber Am Dacht ju wibinen, berfieht bas Bebot ber Anbacht umrichtig, und hebt offenbar ben Rugen und Einfluß berfelben auf. Bie foute anbachtig fenn, um eine befto forgfaltigere Mutter und Gattinn gu mer-\$ 'A ben ;

hone and fie wish sine finitefices Martie, we an Machtig: sw. febric. i Dere Staatsmann, ber su iber Stunds, mo ibn die Wohlfehrades, Landes ruftuffic The beneatinget hale muicht gu erfcheinen ; weil aufeir ne Unbacht nach minerichten bat, werfieht fip nicht richtiger, als fie ber Argt verfteben murbe, benginn Bott enft bad Differ ber Unbacht zu bringen einen Rranten gu retten werghfauntegis Allein fo viel ift gewiß , baß Personen, melche Bott meniger incline Rande geseigt betie beingende und beschwerliche Bo Schäffte zu beforgen auch einen größern Theil bor ihnen überlaffenen Beit gur Anbacht anwenden fonnew und muffen. .. Hab, audlich, tone wiederum, frig Rebest fo beschöfftiget fest, bastung nicht bes Sa and, ober in ber Stille ber Rachty wie picht Stime Bente bech Andenpfiche inn Shibucht Spienten toffretet Batt Beber bie Lange, moch bie Kinge, fann übere haupt unfreg Aubacht einen Berth geben. Unfer Erlofer hat bie langen Gebete verboten, aber witht pone Ausmahnelo Er felbft bas im pomiffemi Zeiten lange im Gebete merbarret. Ich plaube alfo, baff se fein guted Rennzeichen unfens Derzens ift, wenn wir immer mur furge Augenblicke gu unfrer Autoche finden tonneno in Gollten min von benen Stunden bie wir auf bie Bergnugungen, ober auf mußige Besuche vermenden, nichts abbrechen tonnen, wenn wir den Werth ber Beit und ber Andacht genug verftunben? Riemund leugnet, baf biejenige Gutthapigfeit, ba ich mir, felbft van erlaubten Bergmigum gen etwas entzieber um einen Cleuben gu erquiden, ; 4 größer

großer Ang, afte die Milhehatteleit, ba ich mich gleichfom mus meines Ueberflufes entschütte. Spiles es niche queb ebler fenne, jupeilen seinem Wergundgen eine Stunde zu entgieben, und fie der Erhaufing feines Derzens zu beiligen?

Da wir nicht gu aller Beit gleich geschicft finb, anfee Gebanfen gu Gott gu erheben: fo mirb es Seine nothwendige Pflicht fenn, feine Unbacht an geroiffe bestimmte Ctunden gu binben. Allein, ba wir leicht biefe llebung gang unterlaffen, wenn wir suns feine Gefete vorschreiben: fo murbe es auch eine Bernachlaffigung ber Anbacht fenn, menn man gan feine gewiffe Beit fur fie ausfeten wollte. Der Anbruch des Lages und die fenerliche Stille ber Racht Scheint und borguglich ju biefem Ge-Schaffer einzulaben. Unfre Ermachung aus bem Schlafe, in welchem wir und unfrer nicht bewußt monen, ift eine Urt ber Muferftebung fur uns; und es ift febr naturlich, nach ber empfunbenen Guffigfeit bes Schlafes, ben bem Gefühle neuer Rrafte, und bem majeftatifchen Unblicke ber wieber aufgehenben Conne, Empfindungen ber Dantbarfeit and Chrfurcht in fich zu erwecken. Chen fo muß es am Enbe bes Tages einem empfinblichen Bergen feicht fenn, fich burch bie Borftellung ber genoffemen Greuben und ber überftandenen Befchwerlich-Beiten, ber begangenen Schler und bes bollbrachten Guten, in bie Empfindungen bes Danfes, ber Reue und des Bertrauens auf Gott, ju fegen, beffen Schut in bem bulflofen Buftanbe bes Schlafs 2 5 am

am meiften in bie Mugen fallt. Allein follten bed. wegen nicht auch am Sage fich gewiffe bequeme Beitpunfte jur Unbacht barbieten, wenn wir nut begierig maren, fie aufzusuchen, wenn wir uns weniger mit unnothigen Gorgen und Gefchafften befchwerten, weniger fur bie Citelfeit und Mobe lebten, und und über gewiffe Borurtheile bes fogenannten Boblftanbes, ber oft nur eine Berfchwenbung ber Zeit ift, hinwegfesten? Gollte es in ber Einfamfeit nicht ebler gehandelt fenn, einen Blick in unfer Berg und unfre Abfichten, in bie befonbre Borfebung Gottes ben biefem ober jenem Umftande bes lebens ju thun, fich mit einer großen Wahrheit ber Religion ju unterhalten, als an ein Richts gu benfen, ober einer Begierbe ber Eigenliebe, einem Traume bes Glucks und einer nichtsmurbigen Meuigfeit nachzuhängen? Ibn mighten mi genalen

Dielleicht gewöhnet man seinen Gelft zu wenig, an der Andacht Geschmack zu sinden; und vielleicht ist man eben beswegen öfter and Mangel des Versuchs, als aus einem wahren Unvermögen, zur Andacht ungeschieft. Wir fühlen zuweilen, wenn wir und zu einer Arbeit des Verstandes anschiefen, eine gewisse Trägbeit, die und den glücklichen Erfolg abstagt. Indessen versuchen wirs, und wir sinden oft am Ende, daß wir nie glücklicher gearbeitet haben. Warum stellen wir nicht eben diese Versuche ben unser Andacht an? Wissen wird voraus, daß sie misstingen werden? Und können wir nicht abbrechen, wenn wir fühlen, daß wir ben aller redlich angewandten

gewandten Bemubung feine Gewalt über unfre Geele haben? Erfchopft bon ftrengen Arbeiten, voll bon bem Gerausche einer großen Gefellschaft, Die man ist verlaffen, oder trage nach bem Genuffe ber Dablgeit, ober murrifd nach einem Berbruffe in feinen Ungelegenheiten, ju ben lebungen ber Unbacht eilen. - beift ungefchicft fich ju ihr naben. Die Burbe und ben Dugen ber Unbacht fich nicht vorffellen, ebe man fie anfangt, beißt fich nicht gehörig bagu borbereiten, und eben baburch fich felbft ihres Gegens berauben. Die gehabte Unbacht nicht burch bie Musführung unfers angelobten Borfages ben Tag über foetfegen, beift fich die Undacht beschwerlich und fchrecklich machen. Wer bas Wort Gottes nicht mit einem guten herzen bort und bewahret, ben bem beingt es feine Fruchte; und wer nicht mit etnem guten Bergen fich jur Unbacht borbereitet, und ihre Rraft nicht barinne bewahret, wirb von ber Unbacht vergebens hoffen, daß fie ihn weifer und frommer machen foll; benn es war feine Unbacht, es war nur ein Schatten berfelben. Barum bort Gott die Gunder nicht, wenn fie beten? Beil fie fein aufrichtiges Berlangen nach ben Gutern bes Seile haben, um die fie bitten. Und wie fonnen wir glauben, baf Gott unfre Unbacht fegnen merbe, wenn er ficht, daß wir felbft fein Berlangen nach biefem Gegen haben, und baf wir vor ihm erfcheis nen, wie ber Rnecht vor feinem Gebieter, mit Biberftanbe und einem beimlichen Wunsche, bag man ber Andacht überhoben fenn mochte? દાગ્રાહેપ્રકે. Man

Man fann leicht feine Unbachtials ein venbienfiliches Berf ben Gott anfeben, wenn man glaubs bag fie Cott um fein felbft, ober um ber Chre wil Ien, bie man ihm baburch erzeigt, angenehm fem. Man bente alfo ftete baran, baf fie unfre Pflicht und gwar eine Pflicht fen , bie Gott uns jum Beffen perordnet bat; und bag er Gott ift, und ale Gott handelt, ohne unfer Gebet, ob er gleich angebetet und um bas. Sute angerufen fenn will. Cint enbe lich alle Opfer ber Pflicht ben Gott nur geltenb, wenn mir fie im Bertrauen auf bie Burbitte und bas Berbienft bed Erlofers, bas allein und unfere Gebete por Gott einen Werth geben fann; ibm bet bringen: fo fann man leicht einfeben, baf alle unfre Anbacht, bie bon feinem Glauben an den Welofer gebeiliget mirb, por Gott nichts mehr fen, als ber Laut ber Mufit, bie wir ihm in ben Tempeln beingen; benn Gott ift nicht ein Menfch, ber burch unfte Bitten und Bunfche, burch Worte und Lone un Gnabe bewegt merbe. Deber bie Menge ber Bebete, noch ber Betenben, giebt eigentlich unfrer An. bacht die Rraft ben Gott, fondern bie Doffnung auf feine Barmbergigfeit, und feine Berbeifung, und um Chrifti willen ju begnadigen und ju erboren. Diefer Glaube muß bie Geele unfrer Unbacht , fo wie unfere gangen Chriftenthums fenn.

Digitized by Google

Consider of the Constant of th

## Bebren eines Maters

## für seinen Sobn,

ben er

Auf die Afademie schieft.

Mein Sobn,

Rch wiederhale Dir bier die Betren fchriftlich, bie ich Dir theils von ben erften Sahren ans thells ju ber Beit, du ich Dir bie Afabemie von ferne zeigte, gegeben habe. Laf Dir biefe Schrift einen beftanbigen Beweis meiner Liebe gegen Dich. und auf bem Bege, ber Dich nun naber gu Deis nem Glude führen foll, eine tagliche Ermunte rung fenn. Du trittft in eine weue lebensart, und in eine Dir noch frembe Welt; und ich und Deine rechtschaffnen Unführer haben Dich zu feiner ans bern Abficht fo forgfaltig bis in Deine erwachswet Rabre geleitet, als um Dich in ben Stand gie Reben, baf Du nunmehr bein eigner behatfamer Rubrer werben, und ben Schritt aus Deines Betere Saufe, ben Schritt in bie große Welt, ju Beiner Boblfabrt, thun fonnest. 3ch fenne Dein gutes herz, Deine Liebe ju mir, Deine Begienbe nach Miffenschaften, und wach bem Benfalle ber Berftanbigen, ich kenne Deine Lingenb; ich fenne aber and die Arbier Deines, Mibres und Lemneta 5 ..... 3 ments

ments, den Manget Beinke Erfahrung, ben oetführerischen Reiz des Lasters und die Gefahren der großen Welt, in denen das beste Jerz unterliegen kann, wenn es sich nicht mit täglicher Borschtigkele und Klughest wässnet. Höre mich dem die, mein liebster Sohn, den ich nicht allein für diese Welt, sondern für die Emigseit erziehen will. Der Gott, der Dich mir gegeben dat, wird Rechenschaft von mir sordern, wie ich Dich gebildet habe; aber er wird auch von Dir Rechenschaft sordern, wie Du der unterrichtenden Liebe Deines Baters gesolget bist.

Eben die Jahre, in benen Du ist stehft, find die entscheibenden Jahre Deines Lebens. Sie sind gefährlich wegen der Aeftigleit der jugendlichen Leis beifchaften, die sich so oft der Weischeit und Dussend widersetzen, und wegen der Frenheit, die Duserlangst, vieles mach Deinem Mahlgefalten zu thun, oder zu unterlassen; eine Frenheit, die so wielen auf der Atademie eine Ursache ihres Verbersbens geworden ist.

Du widmest Dich ben Wiffenschaften, die Delinan Verstand und Dein Sers andstilden und Dich sam Dienste der Welt, und zur Besieberung Deines eignen Ginck, geschieft machen sollen. Diest doppelte Abstat ist ein gettlicher Auf; und diese Buf, der Deiner natürlichen Reigung gewäß ish nuß Deinem Studiern Laben und Mürde ertisch sen. Studier also nie, um und Andre an Sinsichen zu übertresset, mit in der Welt mit den Namen

Mamen three geoffen Belehrteit gei prangen ; "ut bube Marten ju erfteigen, und um burch Reichebis mer und Peutit Deinen Bleif Belohnet gu feben. Ga Bernge Du in biefer Abficht finbireft, fo werberbes Du Dein Ders burch Citelfeit unb Stalz, gu eben Der Beit, ba Du Deinen Berftand und Dein Be-Bachniff mit Renneniffen und Ginfichten: bereis derft, die au'fich fehr mublich find, Dir fetbit.ater menig Rugen Schaffen. Stubire gur Chre Gwettes. bad heifit; wende Deine Rrafte jur Erlangung ber Beidheit und Eugend, jur bestanbigen Ausubunn Berfelben. imbigu ihrer fünftigen dusbreifung une Ber ben Monithen, aus Geborfam gegen Gott, au: to verherelichen Du ble gottlichen Absichten, und to findlest Du chriftlich fthen. Die Religion. mein Gobn, wie Du oft Domittir gehoret haft, ift Bein bloffer Wegenftanb bes mmittelbaren Bottes bienftes und ber geheimen Grunben, bie wie ber Unbacht feinleit. Wir entehren fie, wenn wir thre Mbung fice als ein Dofet betrachten, bas wie Bote in genoffen Zeitpunften bringen follen. ift eine gewildfe Beisheit, Die uns gegeben ift, ninfer herz ebrigefinit. und enhigeru machen umb Die bafter in trifer gunges Leben einfließen foft. Wir tonken und follen bie Wiffarichaften aus. eben Die Abffelt Beiben, aus ber bir beten, ober ein Weit ber Hebr ausilben : aus ber grofen unbauf Bott derfchitten Ubficht-imilee Pficht zu erfüllenis Die Pfliche, uble er une anfgelegt hat, alle nügtige Meistel Cute: Wordefferung . Aufrit manninbfnichnen Rrafte . Reifte und Sahigleiten Pauffaleig angewenden ne unt batturch unfer eigen Glud und bas aflgemeine Belle m beforbern. Geben wir auf heiben Seites pleichvielfuft, Sabigfeiten, Bleif wab. Belegenheis speaus, melche bie Gelehrfamfeit erforbente, fo if es newiß, baf cin Studiren, welches durch eine,fe eble Abficht belebt wird, glucklichen won fattes neben muß, als die Erlernung ber Biffenfchaften Die ihre Rahrung nur aus unfrer Gitelfelt, oben aus nuferm Gigennuße giebt. Gie Bleif. ben win mit febem Morgen burch bie Betrachtung; baff ee emfre Pflicht und unfer Gluct ift, erwecken; ben wie burch Rlugbeit und nach ben Borfchriften erfahrner Manner bes Tages über fortfepen; ein folden gefetter und in guter Ordnung burch gange Jahre forteilender Bleif , wird eine weit reichere und gefege netere Ernbte bringen, ale ber gierigfte fleif eines eitlen und fohnflichtigen Junglings.

Wer nicht nur aus Geschmack, soubern auch aus Religion studiert, wird sparsamer wich seiner Beit umgehen, die Hindernisse des Bieffes leichter aberwinden, stankhafter in dem Plans seinen Ungerenchmungen seyn, nifriger, das Beste und Rüge kichste vorzüglich zu erbernen, und bestissen, sich den Rath und den Unterricht einsichtspolien Manner zu Nuße zu machen. Wie er nicht sennt, ung papealen, zu schimmern und die Einklusse des sessen dem Anner Ausgesten Anstes zu gebeuten: so wird, er nicht vorzillg in seinen Fleise senn, sonder und pringe abwarten, und siene Kräfte auf wohre und pringe abwarten, und siene Kräfte auf wohre und pringe liche

liche Verdienste und nicht auf den Schein der Werdienste verwenden. — Ein junger Mensch mit Foddigkeiten, der auf eine so gesehte Art studiret; wird wackern Mannern und eblen Freunden nicht lange verdorgen bleiben. Er wird eben dahurch mehr günstige Gelegenheiten sür seinen Fleiß ers langen, mehr Kath, mehr Ermuntenung und Senstull, wehr Untenstützung durch ignte Bucher, die er nicht bestigt, ober noch nicht kennt. Und der dienststignsberstand rechtschaffner Mämer, wels wer Borthodisser unter für den Jüngling auf der Bahn der Wissenschaften!

Wer nicht nat aus Geschmach. fonbeen aus Eifer für fine Pflicht studiret, wird ruhiger fludje zen, als ein Mubrer. Beldes Blud! En meis: baff er bemubt ift, feine Brifte, feine Beit und fein Bermagen nach feiner beften Gingicht und bem Rathe ber Alugen anjumenden; und biefest troffes ibm. wenner nicht flets bas errgicht, was er min-Whet re und bit Tehler erblicket, benen und bie utenfoliche Schwachbeit jeben Lag von neuem ausfebet, und bie m erfennen und abzulegen ein fo großes Gefthäffte einer jeben Lebengart ift. Die Eifersucht, bag Anbre glucklicher fortrucken und thre Lalens einen graffern Umfang haben; wirb ibn felten; whereboch nicht lange beunruhigen fone men. En gebraucht fein Talent, as fan gegen bie Baben ber Unbermauch noch fo flein, als ein gitte liches Datteber der fieht ediele ein Gefchent ber Botthelt mit the ihre Ciaben fets meife aussheifet. Well, Schrift, V. Cb.

und von bem, ber fut Ein Pfutib bat; auch nicht niehr, als ben Wucher eines Brunbes forbert. Aff er treu in biefer Anwendung feines Pfunbes's fo ift et bas, was er mach ber gottlithen Beftime mung fenn foll; und Reid und Giferfucht über bei bere Baben werben febt Berg nicht leicht vergifte Und eben bedwegen, weil er fich mich feined Reaffen mift und von Rennern meffen lagt, wird er nicht fruchtlos mach bem ftreben, was er nichs erreichen famt, foubern fith ftets auf Diefenige Seift wenden, wo es nuch feinem nutfolichen Charafter bas Meifte ausrichten und ben arogten Dus Beit fiftett fann. -- Cin Menfch; Ibbfter Cobn, ber in 76 ebler Abficht ftubiret, ber fich taglich burd folche Betrachtungen ju ber Pfticht bes Bleifes anferiert, ber, ofine Die Mittel ber werfchichen Rlugheit ju verabfamen, ben Geber aller Beiss heit um Segen gu foiffen Unternehmungen gubers fichtlich anruft, ber but biefen Groon auch ber Andern ju genieffen. " Und eben bie andbige und weise Borfehunt, bie ben Plan unfers Schitfate angelegt hat, ehe wir noch waren, wird ihm nun auch die Wege bezeichnen, Die er in feinem Gluce geben foll. Hat.

Laft alfo biefen Gebunken, mein Cohn, buff bie Aeligion mit umfernt ganzentleiben verbunden fenn foll, nie aus Deiner Seelle welchen, wenn Du glacklich und ruhid flubiren; und micht nid ein geleheter, sondern und ein weiselleiter formeben welche mit ben wills. Sen state ein ungsbeiteheiter formeben welche wert sein ungsbeiteheiter formeben

ber Tugend: so wirst Du ein besto begrer Freund ber Wiffenschaften und ber Menschen sepn! Du fannst gelehrt werden, ohne fromm und tugendhaft zu sepn; aber wiffe, daß ein Gelehrter ohne Frommigseit und Tugend das elendeste und verächtlichste Geschopf ist.

Sey frub auf, mein Cohn,"um bie beiterfte und bequemfte Ctunde ben Uebungen ber Undacht und bem lefen ber Schrift ju wibmen, und halte ben Sag, für verloren, ben Du aus Leichtfinn. ober einer anbern strafbaren Urfache, nicht mit bem Opfer bes Dankes und eines bemuthigen und Findlichen Gebets um bie Gnabe bes Allmachtigen einweihft; ben Du nicht mit Betrachtungen über ben Berth Deines Lebens, Deiner Religion, eines guten Gemiffens, und nit ber Erneuerung Deines Bunbes mit Gott, burch bie Erlofung Deines gottdichen Seilandes, anfangft. - Heberdenke und ordne alebann Deine Geschäffte, und theile bie Stunden bes Tages forgfaltig ein; und mas Dir nach Deinent Plane zu thun vorkommt, Das thue mit Eifer, das thue frisch. Sind bes Lages vier Stunden gu Deinen Sauptcollegien, viere gur Dieberholung, viere ju ben Runften und Leibesubungen genug: fo fannst Du noch fanfe ber Dablgeit, ber Erholung und bem Freunde, und fieben bem Schlafe ichenten. Der Eifer ber Arbeit wirft oft in einer Stunde mehr, als ber mechanische fchlafe rige Rleif in bren Ctunden. Eprich gu Dir: ber Sleiß ift meine Pflicht und mein Gluck, und bie Trág. **D** 2

Erägheit ift mein Schimpf und meine Strafe. 3ch fann heute thun, was meiner Einbildung und meinen Sinnen schmeichelt; aber ich will thun, was mit meinem Berftande und Gewiffen übereinfommt. 3ch will nicht ohne bringande Urfachen von meiner Ordnung weichen. Das ift mein Amt, daß ich fie fortgesetzt, und nicht nur bann und wann, beobachten foll.

Beignügungen und Umgang in den gungen. Du haft durch Deinen FleißRebenftunden. allezeit ein Recht zu Erholungen; nind
nie schmeckt das Bergnügen des lebens süßet, als
nach den vollbrachten Pflichten. Nie ist der Scherz
erquickender, als nach einem welfen Ernste, und
die wahre Beisheit nlacht nicht schwermuthig, sondern heiter. Genieße die unschuldigen Freuden
der Natur, der Kunft, der Freundschaft und des
Umgangs. Ich lade Dich baterlich dazu ein; und
ich besehle Dir das erlaubte Vergnügen eben so
wohl, als den Fleiß.

Ich bin ein Greis, ber nicht vergist, Daß er einst jung gemesen iff. Ich liebe Jünglinge, die wissen, Daß sie einst Greise werden muffen.

Alber die Wabi und die Mäßigung des Vergnügens bleibt allezeit das Werk ber Borfichtigkeit und Weisheit. Wir sollen und duf den blumichten Auen, die wir auf unfrer Reife durch dieses Leben-finden, nur erholen, um neue Krafte ju fammeln, den Weg zu unserm Ziele beherzt forezusehen. In bieser

biefer Abficht tann man felbft bas Bergnugen zur Zugend machen; und fo wirft bu auch ben Ge fabren, bie oft an ber Seite beffelben fich verbpre gen balten, am erften ausweichen. Un offente Richen Dertern ergobe Dich lieber an ber Geite bes Kreundes, als allein. Er wird feben, mo Du nicht fiehft; und Du wachft über Dich aus liebe für ihn, und schenft ihn aus Achtung. Das Bergnugen bes Spatierganges, bes Concerts, bes guten Schauspiels suchen, um fich bon feinem Bleife zu erholen, ober fich burch ein unschulbiges' Spiel mit feinen Commilitonen gerftreuen, ift erlaubt. Since Dich nur por ben gefährlichen Dertern, wo die Spielsucht wohnet, die so manchen Autartigen, aber unvorfichtigen Jüngling erft um feinen Aleif, bann um fein Bermogen, und enbfich um feine guten Sitten gebracht bat. Bor ben Saufern auf bem lande, mp bie Frechheit und Bolleren ihren Gis aufgeschlagen, brauche ich einen fo guten Jungling, als Du bift, nicht ju warnen. Sie find in Schreeklich, als bag fie eine Berfuchung für Dich werben tonnten, fo lange Du Deinem Charafter treu bleibft.

Sey gefällig im Umgang gegen alle, und babe doch pur wenig Freunde. Die Menge ber Freunde ift gemeiniglich ein Kennzeichen, daß man keinen wahren Freund habe. Sie derrath den Mangel des Verstandes und der Erfahrung; sie verräth eine jugendliche Hastigkeit des Perzens, das von Natur unstet ist, immer in Abwechstung sehn will,

und bas, aus Begierde zu gefallen, und Vielen Liebe zu erwerben, leicht zu Gefälligkeiten schreitew kann, die im Anfange Schmachheiten sind, im Fortgange Thorheiten werden, und oft, ach nur zu oft, in Laster sich endigen. Und wirst Du ben allzu vielen Freunden noch der Freund Deiner Pflicht, und der Herunden zeit bleiben? Der wahre Freund ist auch nicht siets der, der und am ersten gefällt; und die besten Eigenschaften des Freundes entdecken sich oft erst durch die Vertraulichkeit des genauern Umganges.

Rur bem gebort ellein des Freundes ebler Rame, Der unfre Gorgen theilt, betrubt ben unferm Grame, Mit uns in unferm Unglack weint; Der, eh wir bitten, bilft, uns liebt, doch uns nicht

schmeichelt,

Ja, truf ihn unfer Born, nicht unfern Luften heuchelt; Wie felten, Sohn, ift biefer Freund!

Bertraue Dich bem Frengeiste eben so wenig, als bem heuchler, sum Umgange; und halte benjenigen, stets für eben so unfähig als unwürdig, Dein wahe, rer Freund zu senn, ber zu wenig Gute bes herzens, hat, ein Freund Gottes zu senn.

Aber lerne Dich auch allein vergnügen und unferhalten, es sey auf Deinem Zimmer burch die Hulfe der Mufit, oder durch das Vergnügen einer angenehmen und unschuldigen Schrift, oder durch den Reiz des Zeichnens und Malens; oder es geschehe im Frenen, in der Flur, in dem Garten, in einem anmuthigen Scholze. Sabe Auge und Ohr

Ohe, mon Gobn, für die Schönheiten der Natury und lerne Dith ihrer erfreuen, so oft On sie empfindest, und empfinde sie oft mit den Freuden der Undstung. Unerkaufte Bergnügungen, die Alle genießen können und doch die Wenigsten genießen, sind die besten und dauerhaftesten. — Lerne endlich, das edelste Bergnügen, mit Absicht recht gethan zu haben, lebhast empfinden, und ftärke täglich durch diese Freude des Nerzens die Liebe zur Religion und Engend. Sie, diese Freude, giebt keinen Muth und ist ein tägliches Wohlleben der Seele.

de Es ift fein gutes Rennzelchen, wenn ein Jungfing nur ben-Umgang ber Janglinge, und nicht auch Ber Mannen, ja felbst der Groise sucht. Durch ifren Eruft muß er feinen Leichtfinn, und burch ibre Bebachtfamteit feine Dite maffigen fernen. In threm Umgange muß feine Rlugheit reifen, und Burch ihruit Benfall feine Chrbeyierbe genahret wer-Estiftiem Behler großer Manner, wenn fie Behebegierigen Junglingen ben Juteitt ju fich fchwer machen, ober fie faltfinnig annehmen und eben fo febftig von fith laffen. Aber es ift ein noch gröffret Sehler, wenn ein Jungling nicht bie erlaubten Bege, gur bewigenauern Bebauntfchaft eines mockern Mannes ju gelangen, mit Gorgfalt und Befcheis bembelt fucht. Ben mie ju ftell; Mefes Gluck boch an fchagen, und bunte Dich nie qu weife, ben Rathfchligen eines Renners zu gehorchen. Danke ihm durch Ebeerlieting, shue ihni! burch feinwichlerische DT

1....

rifthe Compliments beschwertich ut fallen. Gen aufrichtig ohne Unbebachtfamfeit, and lehrbegierig obne Schwathaftigfeit, Go fange Dich eine be-Scheidne lehrbegierbe berebt machet; wirft Du bem allen fleinen Rehlern immer noch gefollen, winnt er Dich werth, (und biefes Shie erwarte mehr, ale baf Dues gringen follteff;) erlaubt et Dir einen fregen Buerite, sieht er Dich ju feines Bergmigungen, ober ju feinen Buchern, ober gu feiner Mahlzeitz so bithe Dich zwar nach feinem Benspiele, aber office er felbst fein w wollen, und vergif nicht, bag bie Miene bes reifen Mannes : ben Jungling nicht ohne Ausnahme ffeibet, und haß bie Sehler Daimes Gonners bas am wenigden finder was Du nachabmen follft. Aufer biefen Boutheilen mirb Dich bie Geben vor bieben Maund von wielen ingendlichen Bergehungen jurict hala ton; fo wie die Achtung für ihn und die Gefellichaft; in bie er Dich giebe. Deine Gitten angenehmen mpehen wird. Denfe ben einer Tharbuit. Die Dich reist; Mor man wurde biefer rechtschaffine Manu son mir untheilen? Getraue ich mir. - fe ibm ge euffhlen, obne ju errothen? Barbe er fich miche meiner fehamen zund murbe fch ibm nach einer offenharen Ausschweisung noch mit Mush unter die Augen treten fonnen?

Ben dem Umgange mit bem andern Gefchlechte tann, ich Dir, feine befondern Ropeln ertheilen. Sen machtam, mein Kobn, und hine Dich, fein ner Meigung Raum: in Deiner Sale in verstatten.

4 12-

die

bie Du - nicht Deinem firenpften : Freunde : vont Schamrothe follteft gefteben, fonnen. Die Berfue dungen biefer Leibenschaft, Theperfter Coba, find fart; aber bie Baffen ber Relinion und ber Bach famteit find frirfer, ale bie Berfuchangen Stimme biefer Leibenfchaft ift bie fugefte; aber bie Stimme ber Religion : wie follte ich ein folch groß Hebel vont bat nottliche Reaft. Bebente oft. baf ber naturliche Erieb ber Liebe uns von bem Allmächtigen zu weisen und heiligen Absichten eingepflanget morben, Die Du einft in Deinen mannlichen Jahren ohne Berletung Deiner Unschuld, in ben fanften Seffeln ber Che, jur Erbaltung ber Aufeit, beinficht-burch bie Arenntichaft und fiebe Det: Gattiner, erfüllen folift. Ich liebe Dich, wie unich; und ich murbe lieber fberben, ale bie ente fepliche Machricht erleben, bag Du Dich bem Luftet Breit gabeft. Dente an biefe Liebe Deines Bas vers, baff fit Dich vorfichtig und machfam erhaltes Soch bente zimenblich mehr an bie Liebe Deines allmachtinen Baters im himmel, ber Du burch eine wiffenbliche Busichweifung auf eine schreckliche Mit entfingeft. 3al mein Cobn, (und mein aantes Gind, fo lange Du rechtschaffen bift,) befeftigs Dieft Seite Deines fühlenben Bergens ist und funftig, und taglich. Befchaffrige Dich ernftlich, und auch in ben Stunben ber Erholung fen nie gant muffig. Gen enthaltfam in bem Benuffe ber Greifen und Getratte. Dute Dich, ich bitte Dich vas terlich , vor jenen Schriften ber Weefle und Bereb. famfeit **Ω q** · .

spinkleite, wo bas Loster, in von Schkeper ver Ansminn gekleidet, unftritt und die Leidenschaften durch Wis überredet. Entziehe Deine Blicke wolldstigen Gemälden. Sie bezaubern die Einsildungskraft, und töden das Gefühl der Unschuld. Laß Dein Linge in dem Umgange mit dem andern Geschlechte Dir nicht gebieten; sondern sen Du sein Herr, und ersticke den unerlandten Wunsch in seiner Gedurtz dies ist das Amt der Schamhaftinkeit.

Erzittre vor bem erften Schritte, Mit ihm find schon die andern Eritte Bu einem naben Sall gethan.

Doch bie Bolluft, in der Gestalt ber Wollieft, wied Dich fo kicht nicht verführen; ich fenne Dein gutos Berg. Aber biefe Libenschaft in ber Goffalt ere laubter Areundschaft: und unsthulblaer Gewogenboit, biefe ift einem guten Junglinge nicht feltem am gefährlichsten. Er geht oft Jahre lang mit litbendwurdigen Parfamen bes unbem Gefchlechts um: Er fühlt nichts; als hochachtung; und feing Er bleibt fren; bie Beit: vermehret bie Gefahr. Berbindlichkeiten, best unfdulbigen Umgange; und feiner Bute fich bewuft, wird ber Mingling guver Antilicher, ohne ftrafbar gu werben. Gein gefite Mtes Bezeigen wird mit Bertrauen belohnet, feine Befcheibenheit ,mit freundschaftlichen Gefälligleis ten. Er wagt eine geringe Bertraulichkeit, noch on ber Sand ber Unichulb. Er erleubt fich vent Bett zu Beit bie Erneuerung berfelben; nicht in einerangellofen

Maellofen-Abficht, davor wurde er erzitterni befannt mit ber wahren Beschaffenheir feiner Eme pfindungen, glaubt er an feiner Freundinn nur bie Tugend ju lieben, und liebtifehon gefährlich; unb fo fchreitet er oft fort, und fieht fich in leiner unfeit ligen Minute von einer lafterhaften Liebe unter ber: Bestalt. ber . Freundschaft ,. gefangen , und wennt nicht ein machfamer Freund, ober ein Bebanfe ber Religion noch fein Schutengel wird, gefallet. Sete alfo, mein Cohn, auch ben bem erlaubteften Umgange mit bem andern Geschlechte, ber fur fich ben angenehmen Sitten jutraglich ift, fete, fage ich, ist und funftig noch ein ebles und geheimes Miffetauen in Dein herz; und zweifle nicht, baf wenn Dich bie Rejanna ju einer Berfon von ber Pflicht Deines Aleifes, von ber Liebe ber Wiffene: fchaften, von ber Geite Deines Freundes und bon: bem Gebete abzieht, baf fie, fage ich, batb fur Dich verberblich fenn werbe, wofern fie es nicht: schon ift.

Deine Fehler, so wohl auf dieser Seite, als in den übrigen Verhaltniffen des Lebens und der Pflicht, zu kennen und zu verheffern, lasse Dir mit jedem Ende des Tages die Prüfung, die sorg-fältige Prüfung Deines Herzens, Deiner Gesinanungen, benen Du den Tag über gefolgt bist, und alles dessen, was Du in Deinem Fleise und in Deinen Erholungen, in Gesekschaft und in der Einsamteit, gedacht, geredet, gethan, von mir väterlich empsohlen seyn. Wer war ich in den Vormittagsstun-

tagbstunden; wer des Nachmittags; wer diesent Abend? Wer war ich? War ich mein eigner Freund, der Freund der Pflicht, der Mäßigfeit, der Arbeits samkeit, der verwünftige und gefällige Freund des Umgangs, der Freund der Religion, und der Diesner Gottes? Werde jeden Tag gelehrter, werde eine Wunder der Gelehrsamkeit; nimmst Du an Tugend und Liebe. Gottes ab, mein Sohn; so wirst Du jeden Tag elenber.

Lag mich nun einige Erinnerungen bingu fugen, bie bie Art Deines Studirens und Deiner Deto-, nomie naber betreffen follen.

Met au fin-Gese das Lefen der Alten, in dediren. ren Sprachen und Werfen Du unterrichtet bift, in Deinen alabemiftben Jahren fo wemig ben Seite. baf Du Dir vielmehr ein Stfes baraus machen, bie besten noch täglich zu flubiren. Bestimme Dir eine Stunde Baju, und weiche nicht pon biefer Regel ab, wenn Du bie bobern Biffenschaften grundlich faffen willft. Die Alten find in ber Geschichte, in ber Beredsamken und in bet Poofie, bie Queffen und zugleich die Benfviele; fie find es auch jum Theile in ber Philosophie. befannter Du mit ihnen bift, befte gincflicher wirft Du bie Geschichte und Philosophie, die fein Celefeter entbehren tann, erternen; und je mehr Du ihre Sprachen verftehft, befto nathicher und angenehmer wirst Du fie lefen. Du wirft in ber Rolge finden, bag bie guten Schriften ber Alten nicht Merfe

Berte find, bie wir nur mit einem unreifen Geife auf ben niebern Schulen burcheilen follen . blog um die Sprache ber Alten ans ihnen ju erlernen. Die besten unter ihnen find nicht nur bie größten Benies, nicht einfame Gelehrte, Deren Belt blog Die Studirftube war, fonbem Manner gewefen, Die ben Staat regiert und heere angeführer, und ihren Verftand in den großen Gefchafften des & bens gebraucht und geschärft haben. 3ch weis es, bag man bie Opchachtung gegen bie Alten übertreibt; daß man ihre Berte vergottert, um bie Meuen ju vertleinern; baf man fie ftubiret, ohne fie meiter, als gur Praleren, ju migen; boff man fie jur Bolluft und aus Pedanteren, oft auf Koften ber Religion und feines eignen herzens lieft, und ibre Schreibart fo lieb gewinnt, baffman bie Schreib, art ber beiligen Schrift barüber perachtet; baf man endlich babin kommt, nichts für mabr und Schon ju halten, als was homer, Plato, Tenophon, Dorag und Cicero gebacht und gefagt haben. Allein alles biefes bebt bie Pflicht nicht auf, bie Beften Der Alten mit Gleiß und in ber großen Abficht pe lefen, bag man feinen Berftand mit ihren guten Einfichten, fein Gebachtniff mit ben Renneniffen ihrer Beiten, und feine Einbildungstraft mit ihrem lebhaften Bige bereichere, und lieber ber bloß fpeculativen Philosophie, die den Geift anftrenge, ohne ihn ju nahren, weniger Zeit fchenkent Derfiehe mich mabl: ich bin tein Seind ber gefunden Philosophie, ich mußte sonft ein Frind ber Berpunft fepn.

fenn. '3d habe Dir felbft einen Borfchmack ber weuern Philosophie gegeben, und Du mußt fie boreit und fludiren; aber nicht auf Roffen ber andern Wiffenschaften. Du mußt nicht glauben, wenn Du bie Regeln und Grundfage eines Epftems baft Gerfichen lernen, birg Du alebann gelehrt fenft, bağ Du'aldbann bie Gabe fetoft befigeft, mahr und richtig, und fchon ju benten; eben fo wenig, als Du ben Beift ber Berebfamteit Beffgen wirft, wenn Du ihre Regeln gefaft haft. Du wirft bereinft Biele Manner finden, die ihr phisopophisches Cy-Hem answendig wiffen, und bie boch fo fchlechte Beribenten, Rebner und Lehrer find, als hatten ne nie Philosophie gehort. - Lerne infonderheit Beilig Die gefaßten Lehren ber Logit praktifch anwenden, und treibe biefe heilfame Uebung unter ber Aufficht eines icharffinnigen Lebrers. wieft feben, mas für ein großer Schritt von bet Regel bis gur Unwendung fen. Stelle biefe liebung inerft mit ben Begriffen, Gagen und Beweifen bes Rechts ber Natur und ber Cittenlehre an; fte Ind bie faglichften und gemeinnützigften. Je ge Punber und richtiger Du burch biefe liebung und Sas Lefen ber Alten haft benfen und urtheilen ler-Went, Defto ficheer voe philosphifthen Traumen Wirft Du Dich alebilln in bas Gebiete ber blog Weenlativen Beltweisheit und Methaphyfit magen. Du fannft nie ju richtig und fcharffinnig benfen Bernen, das ift gewiß': aber bu famift, verliebt In ble Geheimniffe ber Philosophie, die der Wiff. JE154 begierbe

begierde des jugendlichen Berftundes forfehrichmedi chein, mit großer Begierbe bie Philosophie gange Stabre boreng und boch nicht benten lernen , And boch einen elenden Brief, eine abenthenertiche Mbs bandlung, eine leere und findifche Rebe inteben Es geheren Unmertangen meb Gritten bagu, um richtig und ben tingetwen Sollen nemda gu benten; und Belefenheit; Gefdmact und Ero fahrung, um aberall fchon und bet Cache mublig für benfen: "Die Philosophie feicht erlernen, bones Beft wur ben Beift und macht ichmaghaft; fie grunds Well und mit eigner Ginficht erlernen, macht: beites web vorsichtig. 2 Dalte Dini Ben bem Lefen ein Diarium zu ben andnften Stallen; und abe Dein Gedachtnif an iba Ueberhaupt weiche nicht von ber Gewohne beit ab, ju bet ich Dich angeftihrt habe, nichs vielerley, fondern viel, nicht fo mohl atle, ale bid" Besten oft und zehnmal ju lesent illvinnere Dich im Lofen Bess der Regeln , "die ich Dir gegeben; bug man, um nit Bortheile gu tofen, nicht, fo gi fagen, blot mit bem Gebaldichiffe, fonbern mit finem gangen Berffanbe lefen ; baf man feinen Antor nicht mitt flücheiger Beligiet burcheilen. fond Bern ihn mit lauffamen util bebichtigen Gebrits self. nacharhen wind felbff: with thm fortventen. buf mun benigliam beffelben forgealtig auffuchent mit burch bas Gange aufmerkfam verfolgen; baff man bie Mer ber Ausflihrungefoloff genauf bemers Ken, jebelte Bewitt-fo woll wir affet, Cald in ber £i; ibm

ifm gegebnen Stellung betrachten, ; jeben neuen phen vorzüglichen Gebanten, jebe eble Gefinnung auszeichnen, und überhaupt bas Beffe und Wichtinffe bes Werfes in einen furgen Ausgug gufame menfaffen muffe. Folge biefen Regeln fenner mein Sohn: fo wirft Du nicht, wie Biele; min fib bad Bebachtniff, ober für bie Eitelfeit, wiel gelesen ju haben, fondern für Deinen Verffand. Dein Bers, und die mabre Bereicherung von beis Die Miten geben vor ; aber die Reuern Lies auch biefe, aber nie auf Roffen den enfleen. Lies die guten frangofifchen Schriftfiellen aus bem Ludwigischen Zeitalter. Du wirft finben. bag fie fich gruften Eheils burch ben Beift, ber Ilsen gebildet haben; lies fie, fage ich, und beleba Bich burch ibre Urt zu beuten : Dies muß auch Der größte Lohn fur Die Dube fenn, Die Du auf bie frangoffiche Sprache gewendet haft, und funf. tig auf die englische, vielleicht auch auf die italiei nifiche verwenden wirft. Das Lefen der frangifie fchen Schriftstett foll Dich zugleich in ber gert thefeit erhalten, biefe fo unentbehnlich geworden Sprache ju feberiben und zu fprechen. : Alle ein Gefehrner muft Du Dich gut im Aamin ausbrücken Bonten; biefest cife Pfliche. Rengis also niche Dich in bieser Sprinche burch Schreiben und Rei ben ju üben; Du wirft ben Mugen biefer Gefchiche lichfeit in Deinem funftigen leben fehr oft erfahr Ken.: Als ein Menn für bie Wele: mußt Du bie Sprache des Bafe in Deiner Gemalebaben; unb air

die ein Gelebeter für Dein Batterland muff Du Dich in Deiner Wutterfprnche leicht, angenehm, Tegelmäßig und glucklich ansbrucken tonnen. Wefo auch bie guten Berfe int Deiner Mutterfprathe, und halte es nicht fur eine Chre, die Sprache Deines Landes nicht beffer zu verfiehen, ale Dein Uebe Dich unter einer guten Anfuhrung ist in ber Schreibart ber Briefe und anbrer Heinen Juffage, und in Deinem letten afabemi-Feben Jahre in ber öffentlichen Beredfamfeit. Aber werbe ja fein frahzeitiger Autor, webei in ber Boefte, noch in ber Profa. Man muß fein Genie erft mit Wiffenschaften nahren, und bie Be-Bierbe ju fcheiben nicht fur bie Rraft zu fchreiben Salten. Die Autorfranthrit gleicht einem bogar - tigen Rieber; Die erften Umfalle find ein gehoffet fanfter Ratel, ber fich enblich ift eine vergehrenbe Ditte für bas Genie und benjenigen Bleif verwant Belt, ben man auf bie Erleiting ber Wiffenfthaf ten verwenden follte. Lies bie claffifchen Schriffs Reller unfrer Nation, bie ich Dich habe fennen lefe ren, und die Diefen gleichen. Alber hate Dich vor ber Krantheit, nur Journale, Bachenblatter und gelehrte Lageregifter ju lefen. Bliebe bas Went modifche und bas Allsugemachliche in den Wiffens schaften, ben Behler unfere Jahrhunberts. fete Dir fahrlich etwas Gewiffes ju Buchern aus. Es foll Dir überlaffen fenn, bie Bucher nath Des nem Ginne zu mahlen; aber ich muß baben auch eine Stimme baben. Erane ben Urthelleti bet 11 Gelf, Schrift, V. Ch. Zeitun-R

, }

Beitungen nicht zu vorgilig. Borbe nicht fo geigig. alle gute Bucher befigen ju wollen; aber fen geitels auf die Rebenstunden, in benen Du viele ante lefent 3ch laffe bich funf bis feche Inhre und Afabemien. hier follft Du nicht alleg lefen, fonbern bas Nothwenbigfte und Befte, und follft Die neben bem Geschmad am Lefen, ber Dich in Det nem gangen Leben nicht verlaffen muffe, die Renntmifi ber beften Werfe erwerben, bie Dn; aufer ben Grenzen ber Atabemie noch lefen fannft. Bu biefer Renntniff ift ben genquere Butritt ju einer guten Bibliothet, ber Umgang mit beleenen Mannern, ber Buchladen und ein gelehrtes gutes Lagebuch no Aber vergiff nicht, bag man in ber großen Welt mehr, als die Kenntniff der Bucher verlangt, und daß Du aus Mangel geographischer, bistorie scher und okonomischer Wiffenschaften in bem Beben oft lacherlich und unbrauchbar werben fonnft. Man erwartet es bon einem Gelebrten, baff er fein Frembling auf ber Erbe fenn foll. Und obe Du bie Geographie, und bas, mas ju ibr gehort vergiffeft: fo lies lieber bunbert wieles Schriften weniger; und che Du die reine Marhemanit, die ich Dich gelehret habe, verlerneft, und Deine gwes Sand im Schreiben vernachlaffigeft: fo lerne lieber eine Sprache weniger.

Dein Diarium, was und wie Du liefest, wiß ich alle Quartale feben. Du wirst mir biese Frew be machen und es fortsetzen, wie du es an moiner Seite augefangen haß. Wie wirst Du Dich einf

Digitized by Google

in

in Deinem After exfrench und nermindern , weite Du bas Bergeichnis Deinen Gelednist Gebriftein überschauen, und Deine Anmehlinden und Musaki ge bald billigen, bald verwenfen nivit .... Match maffige Schriften, ja, binforlindrauch; um Din olnen Efel an bem Mitteletifficten: m: erwecfent Schone, aber gefabrliche Stirifter, lies; fo aus Bein Ders auch ift, ito nicht. Brin Bergnfloen ift mir fo lieb a als bas meinige ; und Die woifitg bud ich Deitrefeit und Beinbeik bes Biges Hebed eber ber Dis in einem ungefitteten Berte, :(und ware en auch ben feinfte, ber Win eines Erebillon, if nichts baffers, als die Gebonbeit in bem Bants der Ungechtz und um besto verführerischer, je mehr en bem lafter bie Mumuth und Miene ben Unfthuis an meben-meist. Die Zeit ber Gerien: und Meffed wende vormhuflich imm Lefen und jur Windowsbor lung an. Denn wenn Du nitht auch unter Deis ven Buchern burch Privetfleiß und einnes Rache firmen Dein toglither gehrer winft: fo fannft Die swig bie Collegin: befuchen; nut boch auf ber Bubu ber Wiffenschaften nicht welt fontnicken. Allebe bie Eraminatoria nichts fle baben mehr, als Gi nen Ruben. Allebenhaunt, mein Gobn, bore hier noch eine Barnung, Die Die ben Deinem afabes mischen: Wiefe fietel wichtig und gegenwärtig fenn lag bie Sauptwissenschaft, mit ber Du einft ber Welt im einem öffenelichen Amee nftuen follft, und bie Du nach einer forgfältigen Prafune Deiner Gaben und Umfidnbe, auf ben Rath eine M a fichts vo

fichistroller Manner, cyerrafiet fant pridit flets bast danizatiel Deines Claifes fern.: Widme ihr their lich einen bewachtlichen und fefigefetten Theil Delnen gent; und lag Dich bie oft angenehmern Rebenn fichiben mie ju weiel von Deiner Sauptbafm ablete ten; fo raub und mubfam fie auch ift. auf Deiner but, buf ber Beftmack an ben fchenen Wiffenfchaften und Ranften Dir gegen Debre Satipte miffenschaft nicht einen falschen Etel ben Bringe; beb für bein funftiges Amt bie gefährlichfte Rranthets finn murbe. Bie mancher junge Grubirenbe, bes niur: fantet Big nit Gefchmack febn wollte; und bar ist mit ebeir fo viel Ungefchicklichkeit, als Whi neigung , fein offentlich Amt anerfet, murbe baffels Be :mit. mely Bodudibavfeit, Wild und Bufitebena beit bermalten, wenn er fich vor biefer Rrantode verwahret, und mehr für feine Bfliebt mid fein Auf, ale für fein Bergnugen fenbiret hatte! Dies Diche mein Gohn, vor biefem Mifbrauche see Schonen Biffenfchaften unt fo viel mehr, fe nathei licheer bem jugenblichen Bergen ift. Die schonen Biffenschaffen, follen Die ben Geschnick an beit nikhtiberg und urnschaftern nicht beitehmen, soni beim Dith vielmehr ftarben und gefchieft machen Beinen guten Gefchmad, Dehre femere Urtheiles traff: auch bier gu gebrauchen i und gu geigen. Bie Wen Deinen Gefthmack nicht bergartein, fonbernt Mintern; fie follen Dich nicht jutt Genger in bet gelehrten Bels; fonbern jun gefittetern und and fednbigern Gefehrten machen. . inmit .... G-1 . 25. 1 Lerne

Detonomie : Beene bie Chanfanteir; bie titift Einfluffes in bobere Lugenben: fenleber iftit Rin Burft ift ju reich , bag ihn bie Gparfamfeit nicht ghren und die Berichwentoning nicht: befchimpfin folite; umb; ein: Mann, beir: Mit bunt: Welbernicht mungehen weis, wird fich oft in bie Umffande fegen, bie ibm ; wo nicht bie nathwenbigen Bo-Burfuiffe, boch wiele Zeit, Bube and Rrafte bes Beifes, und idoufent Geldgenhoten : Gutes ige abung gauben, und ihn felbe wiber:feinen Mitth afvingen werben , in wielen Gallen fein: ehrlicher gent rechtschaffer Raun ju feun. Deswegen ift Die Sparfamfeit-eine mibmliche Tugend, und, weil fie felten bie Sugend bes jugenblichen Altere ift, gine Pflicht, im ber ich Dich befto fenerlicher am mentern muß. Sey also hanshalerisch zwerk ib Bleinigfeiten, die einzeln wenig betragen, und:unt beffo leichen verführen, bie abet in der golge :: ib fammen genommen, fo gut ichte aufehnliche Benfehmenbung ausmachen, ald fatten wir bie Gumme auf Einmal verthan. Richt touffthebeig ften fagt ein romifcher Conful, bem Rouige gebordiben sind Schate bergebens anbieten fennten, mit Lauffüchtig feyn, ift ein großes Bintommen. Saufend Dinge, Die ihres Gelbes febr mobi merth find, aber weber von ber Mothwenbiafeit, noch wouldem Wohlftenbe anbefohlen, fonbern unt von ber Mobe, von ber Geschicklichkeit bes Runflers and von bem Muge, bad bad Reue und Seitme R 3 liebt.

Micht, aupfoffen wenten, gehoren in bie Claffe ber Mudgaben, fir bie Du ju arm foon mußt, um mid ju Roshindubigleiten, erleitigreinben Bequente Michelben, Wohlthaten: für Arme unb'guten Ba-Afternign fchnigen Carif Berffingenbung, wenn Der, men eine feftbares i Beritige gurhaben ; bas nut bies Muge falle, a Dids arm madjuft , Die Roffen eiffes arfambten : Bergungents, einer Gpagierfahre' und wines Aufwands für ben Befud Deiner Frennte gu beftreten... Ein matelit Buith Aft eine rifhmitele Mindiabes; and inft which vincored old, sait Erquis affang trinat Elenbes angewandt,, Line welt ellies Alchere Bindgabe sten ... Gen mie Witten, baf Da michte für einen Anglüttichen verfparen tonnetft. Ben mit for finilitopmi baf Die Die gittoellen nieft auch delaubte Wingnagungen, gefest, baf fie noch Diemig Micfivand :warlangeent berfagen tonntoffs Samsoll um Detriffer Deine Beigungen, als Berte dier Deift Wemidgen gu fenn. ihn bem Beind geff Deines Matensofonft Du etit bemfenigen und guich leinen, mation bunfrig Die felber cewerten wirft. : Bor groben Worfchweitbungen, bie uftinffe auther in Schufben ftirjen, warne ich Did nicht; Bunbift ga meifen buju. Attein auch die blige Burgiofigfeit in ben fleinen Ausgaben macher uns Amfangil, gu warfthamten und enblith wiber utiffe Micht gu buffer und ungerechten Schuldnern, nach "ber: Bermanft' und Religion, ju Rauberen Siebe alle Wother und alle Monnes Deine Rette ming dunch. in Befüllt es Dien fo fichte fie richt 7.11 8 14 monat

monatlich. "Hansie aufrichtig, Wi verringere Die Dein Beld wegen unborfichtiger Ausgaben nichts und ich erhofe Dire nicht anbere, ale frenwile Mig, und werm Die es bebarfft. Gen Deines Baters burch aufrichtige Liebe werth, fo wie ich bes Beffen Gobnes' burch Sorgfelt werth fenn will. Be Dich bie Sparfamtelt vom Spiele, vom Beine und ber Pracht in Rleibern abhalt: fo wir Dich auch bon affen ben Befichren, ober bem Bacherlichen entfernen, welches ifft biefen Gegena feditioen verbunden ift. Done fle; wirft Du; auch ber bem effeigiten Bleife, beit Rubnt ber guten Libensart wicht lange behaupten," und Deinem Bleife felbit manches Sinbernif Ferfchaffen: fo Wie Du offie Re, auch ben ber großten Welchre fumteit und allen anbern Berbienften, gu bielen Mentlichen Gefchafften unbrauchbar und ein uns gluctlicher Sausvater fenn wieft. Unfer duffer-Hicher Bofffand hangt von thufenb Rieinigfeireit'ab, ben benen wir, fo wenig fie einzeln 18 fagen fcheinen ; Aufmertfamteit und Gorgfalt and wenden muffen; und bie feinen großen Berffund, noch weniger aber Gelehrfamfelt erforbern. eben weil alle-Menfchen biegu Ginficht genug babeit: fo ift es bem Gelehrten um befto fchimpfficher, wenn er in ben gallen Berftanb ju haben vergift, wo ibn ber gemeine Mann hat, und ba nachlaffig wird, wo fich bie Machlaffigfeit mit Mangel ober Berachtung und Gelachter felbft Beftrafet. Die Ordnung gehort jur gutett Wirth.

Mirthschaft. wie ber Ton jungmen Aussberger ches und die Ordnung ift bald eine Frucht, bald Die Quelle ber Sparfamfeit. Biele Bedurfniffe bes außerlichen , Wohlftanbes , und iber Bequenn lichfeit behalten ihre Dauer oben ihne Schonbeit. langer, je nachdem wir forgfaltig und ordenta lich mit ihnen umgehen; und auf hiefe Art gene fparen, ift eine meife Runft, und fur einen Mene fchen, ber gut benft, n eine große Pfficht Gefest, Du fonnteft, ohne ben Boblffand ju ben leidigen, durch diefe Gorgfalt in gelichen Jahren Dir die Roften eines Rleibes grfpgren und bag für einen rechtschaffnen, und grungn Freunde fleiben; fuhleft Du nicht , bag biefe Gorgfath etwas febr ebles fenn murbe? Betrachteft Du bie Sparfamfeit bon biefer, Geite, fo wirh fie febr ehrmurbig; fie ift alsbanne tein bloffer, Math ber Rlugheit mehr, ber gur Lugend, fub. ret, fondern fie ift bas Wert ber Tugend felbft. Das Bermogen ift ein Mittel ju ungabligen gun ten, Abfichten; und es vermahrlefen ift besmegen, fchan mehr, als Thorheit Cine unbefonnene. Bermahrlofung, pher ein unrichtiger Gebrauch. bes Bermogens, ernahrt alle bie Begierben bes, Bergens, aus benen wir es verwahrlofen; es fepi Tragbeit, Sinnlichteit, Gicelfeit, Leichtfinn, - Liehe jur Pracht, ober eine andre schlimme Reis gung. Eben baber ift eine ablg Danshaltung; mehr als Thorheiten weil fie das herz unvermertt. nerberbt, wenn fie auch unferm außerlichen Glude uicht 

sicht-finden felbei: "" Ein Werftimenber feine nig sin: Almer Meinman nub eben fo wenig bin tugenhe Bafter : Mann if fryn. Die Berfchwendung abes finder ben geringem Bermogen:fo wohl, els ben genfen : Cichigen feet. .. Beine alfo fratfant: fepat ale Jungling pronum bas i gewiffe Bluck pur beben. espale Mann m fenn. Gin junger Berfchmans han, menu ifin ibie waipige Cefahrung weise oben ihnirfite gemacht bat, inwird, gern einsaltet Seighals; und ber Geig, mein Gobn, enteles bas Blut meines hauses so wenig, als bie Bol luft und bie Berschwenbung! Salte Dich nicht fur ju vornehm, gemiffe Rleinigfeiten ber Orb. nung felbft ju beforgen, fonbern lerne vielmebr an ihnen, in wichtigen Dingen forgfältig gu Und wenn ich auch noch fo viel Reichthus mer befäße, bie ich boch nicht befige: fo murbe ich Dir eben biefe Regeln geben, und niemals mehr jum Aufwande, als Dein Stand erforbert; benn ich liebe Dich als ein vernünftiger Bater, und als ein vernünftig gutiger Bater will ich Dich erziehen. Richt die blinde Liebe, fonbern Die gewiffenhafte wird mich ftets ben Deinen Ausgaben leiten. - Lebe fo auf ber Afabemie, wie Du einft in Deinem Alter gelebt gu baben, munfchen wirft! Lebe fo, baf Du einft ohne Schamedthe und Bittern, bag Du mit Freuben und unverlettem Semiffen in Deine atabemifchen Sabre gurud benten fannft! hiermit fegne ich Dich mit paterlichen Umarmungen und bete, bag Dn 1100 28 5

Da nute bur Gufftpeis ber Beiblich und Brigens eitelt garact in meine Arnie undicht bie Sienfe Der Belt febreft. Mit mehr Befehrfmiffit, ting weniger gutem Denjen werbe fich Dich fallftenline mit nuglichen Wiffenfthaften und frommen und ane genthinen Gitten witte ich Dith-voller Emplitime gen empfangen. Gen bas größte Benie ber Che Ben und fein rechtftebuffter Dednuse funbeine ites Dienbad Leben geneden ju baben. in Mab Giernas kie wohleibefter Bobn. Control Carlo Babilla of the Control 网络红色 计正常法 . 1.1901.7 author Could be a ch follow in with a Binom

Bon ben endes Borgues der öbe den Neuern an Gele**nder, n**iger de Menney L of the control of the en eing nes a. Pelbupergaren der Poesse und Beredsa Eine Vorlesung, an finh ab em Befebt. Seiner Churfurft. Durcht. ju Sachsen, Benindten October, 1767, auf ber Uniberfifatebibliothet ju Leipzig gehalten, Muf ginibigfien Befehl unfere Durchlauchugi ften Chiefferften, ber heute wieber, mit fo sieler Stade imb Ermanterung fur une, unfere Borfae feinet's Begenwart murbiget, foll ich noch

gum Befchlafft fit ber Rurge von ben Urfachen des Vorzugs der Alten vor ben Wellern, besonders in ber Poesse und Beredsamteit, teben. Pflicht für mith," bom Reantheit und Jahre febon lange

beleben soll! Mochte ich boch diese Pflicht, durch bie Liebe und den Sifer für unsern Theuersten FürNent neseisedt, auch den geringei Mobernese
meiner Arafte, so erfüssen tonnen, wie es die Wurde dieses Lages verlanget!

Die größten Gelebrien und Renner bes Alterthums graden auf seiner: gibiffen Wiffherleugnung ben Alten ben Morque por ben Reuern, infonderheit in ber Poefie und Beredfamfeit, mid ifilm imng entweder folg geinig finn, ben the theilen ganger Jahrhunderte zu widerfprechen, ober man muß bit Alten in bem Befite bes Borgugs laffen, baff fig butch ihr Cumpel tio Lehrer bes guten Gefchmacke geworben. Es fang fener, baff einige in ihrer Dodfachtung gegen biefen ober fenen Dichter und Rebner unter beit Griechen und Lateis nern ju, meit geben ; waß einigeibm Coonbeiten finben, wo feine finb; baff fie aft Schonheiten finben, weil fie folche finden mollen; bag einige, indem fe bie Alten ichagen, nicht fo wohl bie Berbienfte berfelben, als bie Drube und ben Rleif fchagen, ber fer felbft aufibas tefen und Euflaren eines bies fer alten Schriftsteller gewendet haben. Es fant Enn, bag einige bie Alten nur besmegen fo boch binauffegen, um fich felbft baburch ein befto große ves Unfeben ju geben, bag fie fo gefchicht finbe fie ju verfichen, nub ihren Werth ju empfinden; es tann fenn, bag einige ben Alten ben Borne harum einraumen, meil ihr Chrgeit meniger baben perliert.

simutor: Bay Beefeinigen ; Ber voll eitafend Bullene labten, getffe maren, ale teinnied ble maren, bil weis ihnen git gleicher Beie festen # es fann feffing buf einige, wenn fie ben Alten bei Borjug vor allen Reuern mit fo frengebigen Sanben austheifen, fich migleich burch vine fchmeichelhafte Ausnahme ihres dignen Burbtonite feffablos halten. . Es farit ento May fenn , baf Biele ben Alten ben Borfun bon Den Renern gingefteben, nicht weil fie bie Alten und Menern gelefen ; empfunben und gegen einanbed gehalten haben; fonbern, well biefes bas allge meine Urtheil ift, weil es fo viele Renner vor ihnen gefagt haben ,: weil man auf biefe Urt fith fette Riche bie Miene bes Renners geben fann ; und weil as aberhaubeitin gelehrteres Anfiben bat, bie Mirele 24 bewundern? wie bie Denemi Milein, wenn andp einer ober ber Undre and Bobuethellen, aus Cigene Bebe, aus Broll, aus Unmiffenheit, bie Berehrung gegen bie Alten übertriebeit hatte : 'fo find boen in allen Sahthunberten, unparthenfiche, aufgetlartes fchutffinnige Nichter und Renned bothanbeit; Bellie Stimmer jufammen genommen; 'in Anfehung bes Borgugs ber Alten, die Galtigfelt bes fchafffien Beweifes haben. Ginb gleich in ben neuern Beiten Anige fo breift gewesten, ihn ju laugnen: fo fints boch gegen Einen Perault, gegen Einen La Motte; gehn Daciete, gehn Despreaux; gehn Popen, gehn amwiberlegliche Bertheibiger' ber Alten aufgeffich! ben. Die" geiffreichen Schriftfteller bed Meet Muns haben Die Penfang Der Belt gange Juffel tausenbe

spufinden gefallennisse baken in ellen Zeiten und impfanden gefallennisse, das in ihren Altein Gentenn genger. Nationen gesporden, die in ihren Altein in ihren Mennungen und Reigungan deuen so une gleich sind. Das alse, was an ihnen zesälle, muß ess den Ausllen, den allgemeinen Mennunft, ein aus der Natur geschöftes Schünes. Die Altein werden durchgengig gehilliget, osh gelesse und bes lesser merchen nur von einigen gebilliget, wehrt so gern, unch so den Kunnungen und bes keiner werden merden nur von einigen gebilliget, wehrt so gern, unch so set von Kunnung gelesse wehrt so gern, unch so set von Kunnung gelesse und pon diesen den Algen nachgesehet.

Moher komme es alfo, daß diese jenen nicht gleich kommen könnand. Gehen sie vielleicht nicht auf eben dem Wege einher, auf dem die Altenigirus gen? Oder, wenn sie auch, wie jene, den Wag den Matur betreten, gaben sie ihn vielleicht nicht wis gleichen Kräften, mit gleicher Barschinkeit, mit gleicher Geduld, mit gleichen Fleise, durch gleiche Crmynterungen, angeseuert? Dieses müsten vielleicht die Ursachen sen, aus welchen sich die Fragspriften läße, warm die Reuern ben Altern nicht henfommen. Ich werde diese Ursachen anführen wint die Berwegmbeit zu begehen, einen Ausschaften zu thm.

Liegt ber Unterschied bes Barungs vielleicht in dam Unterschiede den Arafte? Daben die Neuerm vielleicht nicht die Fähigkeiten der Alten? Ift die Batur sich unabnisch geworden? Sat sie sich im DervorDarvorbeingmann gelichten Geiften erstählige? . Me fie nicht mehr fo frengebig. ale fie vor erlichen gegend Johnen mar, wher kann fie est nicht mehr finn? Wer tomm biefes beuten? Dhen ift biefe und jene Sehigfeit, Diefe und jene befonbre Cinrichtung der Geele; bie in einem großen Dichter und Neb ner erforbert wirb, an ein gewiffes lanb, an einen gewiffen himmelsffrich gebundes? Rann vielleicht micht jeglichen Geift in jeben himmelsgegend: juft Reife und Bollfommenheit gelangen; fo mie ge miffe Pflangen und Früchte nicht in itbem Boben micht in jeden Gegend aufkammen? Auch biefes tob berleget bie Befchichte ber litteratur, bie und ber mabe aus allen ganbern unb Begenben Benfpiele erofter Geifter barftellt. Bofausgefest alfo, baf Die Ratur in unfern Tagen noch eben bie Rabigfel ten austheilet, die fie vor taufend, und mehr Jahren ben Sterblichen fchenfter fo muß ber Grund. warum bie neuem Dichter und Rebner Die Alten nicht enreichen, in ber berfcbitbnen Urt, biefe Ra higkeiten auszuhilden und anzuwenben, enthaltes fepu.

Die Werke der alten Dichter beweisen, daß die Ratur ihre Lehrmeisterinn man. Ihn ihr entlehnten sie den Plan zu ihren Werken, die Einrichtung des Gausen, und auch die Aussiderung desselben. Sie ahmten die Basur in ibren Einheit und Mannich faltigkeit mit einer forgfältigen Wahl, und mit einen siehenstouledigen Leicheigkeit, nache Sie wählten das Besta, auch zeigten, es auf die politommenste Art.

٠. ٤

Met. . Das Mittelf abburith De in dangeren , nari-Bich bie Sprache, erhuben fle vbenfulle ju aller bet Mulitsmmenbeit, in bem Radibnitt, in bein Min billiamae, gu ber Bibweihfelmagiber Gniben, ge ber abgemefinen Raittebe; beren fie eine fabig wart. Muf biele Weise Rubilbre vortreflichen Werte end Danib ett. ten Mber: eben biefer Beg, ben fie gegangen fint Behtife auch, ben neuern Dichtein offen. Marinn deinmen es biefe wicht zu eben ber Bollommenfiele? Und follten fie es nicht noch gar bebet beingen font den ; ba fie eine Salfe mehr, ba fie be-glucklichen Originale ber Alten haben, welche biefe erft ent werfen muften? ba fie bie beften Benein haben weiche bon Beit mu Beit aus ben Meiferfindenf ber Alten gefantmelt und in bie Foun ber Runft find gebracht worden ?" Es ift wahr; bag: une bie Dook Berftude ber Alben und Die Degefit bir Runft große Bortheile bringen; boch, wer weis; obifie nicht auf gewiffe Beife felbit Urfache find, baf wir beit Miten in unfern Gebichten ib meit inacherbeng baff wir hezwungner und muhfamer find, als fie? Senes sit Miten; weiche Die Berte ber Rante erft erfanben, giengen mit ihrem Genie auf ber Bahn bee Gie Batten tein ant Matur unbefummert fort. beres Muster, als bie Ratue dub bas ibtalliche Schone, bas fich ihrem Berftanbeibueftelte. fes brudten fie aus, und muften won teinen Ret geln, als von benen, welche ber Bufchutatt bent

Känftler vorfcivelbt in und mischel tie initigeheini

leiten.

Seiten, obne Miller Beltung fullfich gurinften. Wie die mir bie Burfe iber Alten mit Renfte verebren. ba wir fie fo bortrefflich finden : abinen vielleicht diebr bie Copien ber Ratur, ale bie Matin' felbe Bielleicht folgen wir nicht sowohl bein iben Biston Echonen in unferm Berfitibe, als bem fajus porbandenen in ben Werfen ber: Mittu: ? Ihre i Gub wanfer thre Ginrichtungen, sibre Mitführungen, ibre. Runfterfind: in cumftent Berftande: burch inif Anten abgebrucht; sind biefen rithten wir und ibm Detifen, oft ofens, baftubir es wolften uerbeitoit ofites. abeie baff wirjes miffen. Dit abeit berichtertiff. - Refielt atward gin album, bis eben bie gu Abum; wond ude Minbres gethanifat : 3fbiff ed tichthebitt bertweinbend ebenet bie neuern Matfelien Dichtet nieter bem Bamet meitr Birgit. : Me Schäpfifchen maber Enmifeljen. Mitchaft mister bem Eunibided umb Siehhodlader unter Bolb Sindar und Burg: bleiben: ... Es barfinns dichelle ebeniben, wenn wirdeft aufflich nich gegwenigen merben; i bie fritten (Berftantt die Bell ber Mebule arfice, nachsuelthindir arbeitentelnibid wir, ich where Regel ju folgend und entrethan tine Gichen litt entwitten faffen, ober burch dies Banibung bie Eble Dige beg Beiftes bammelbe nich ibn in feiner Sodinio tishindik ditte tirtigitis William ingiftad den; jaiba wir oft: Albft burd girte: da ladlide den Wendum ber: Megelir iftt Fehlere verlatete werben. Die Renein haben noch eine anbee nachthoiline Billis Being auf unfern Beift. Indem matisfe ausweite. Ster mach den Bepfpielen ber Miese unineiverderfalle. . . Gold, Schrift, Y. Cb. fo

so glause mun, iblig man feinen Werken die Seele gegeben habe; und man hat ihnen boch gemeinis plich mm bie ünserliche Bilbung verliehen, nicht aber den Geift, der die Schriften der Alten belebte und gum Entzücken geschickt machte; man hat alle Res geln der Alten in Acht genommen, nur die erfte nicht, Gillif Genie zu haben.

..... Roch mehr, ed giebt, wie in jeber Gattung bie Runft, : alfo befonbers in beneverfchiebenen Gatteb. min ber Poelie und Berebfandeit eine gewiffe Coufe aber: bie minn wicht binausgehen barfi Die Miet Saben : mach beine Geftanbniffe ber Weltig bille Brufe erweicht. Ginige von den glucklithen Roofen der ineuern Beiten fichen biefte a und sterforest ide Dem Muthe, bie Miten ju ilutbreffengebie Befeinich Michelt ... ifinen Wenigfene gleich bu bommene Mubne Moffen, fich vom Der Dobe, welche bie Miten broeide milit. abseitens fe giengen dariber berande mil murireten sich in find biendatürliche, interior Laborines. mind bem fie fich nicht wieber berend: finden tonmton Binb enbilchieinige: feltne Geifen ber Menent bes Milen nabe gefondnen .. sber babett fie biefelben it sierfteiebnen Erten ber Dichtfauft, und Berebftunteit par Armids, bismeiles wels fr Mereroffen : h fish bod ione in bem Befige bet Befindung. Die Reuers milifen ficht fets als Blathabmer anfeben laffen, mulcher obnie bie Driginale ber Alten nicht fo.glifch Mich forenehmmen finn wurden; und wie tonnen fie das Begentheil beweifen? Gelbft biefes, baf die Allten bie Seften gewesen finb. febeint feine geringe वो . Unfacts . V. CD.

Wefache fires Bergies in febn? their haben in And febung bes Reuen, bus fo viel Angiebenbes an fic hat, bie beffen Blumen abgepflacht, und und nur Die Rachlefe übrig gelaffen. Roth Anbre, benen es nicht an Rraften fehlte, aber beren Chrgeis es ft får nachtheitig bielt, ben guftapfen ju folgen. welche bie Alten betreten, fuchten einen anbern Bog, um groß ju werben, um ben Ramen ber Erfinber, ber Schopfer, ju verbienen. Gie verlieften Son Bog ber Alben, bas beißt, ben Weg ber Rawar; fie gwiethen mit ihrem Wiese aufrausfchwelfongen, und brachten Diffgebarten herber, blog well fie fich fahanten, ben Alten mechquabitett. Minbre wollten bie Micen aberproffen; fie faben, bag es im Bangen nicht inchlich war; fie wollten et alfe In Sheilen und Stucken than. Eine gemiffe eine Einfalt bet Alten fu theen Gebaufen with Min. Delicien, eine gewifft liebenbrouwige Rachlifffitete in ihren Berfen, ein gewiffer mamilither Schriet. mit bem fe tindeforgt ihrend Frele queilen ; alles Diefes fibien ifmen eine Berbefferung ju leiben!" Ble varbeiteten ... De bichteten, und dachten nicht fowes! at ihren Gegenftanb, als un fich felbft. ten bewundert werden, fie wollten nicht ihrer Die serie gemäß beuten; alfb bachten fie ftets mit angeftrengtene Beifte immerfort wigig, immerfort Schaeffinnin, aund brachten bie ammuthigen unto Stiffen Rehler auf, von benen Quintilian pebet. Ite eine gefällige Bachlaffigfeit gu vermeiben, winden Re lieber gegonnnen ichoch. 3 Anftatt mit einen **6** 2 1. n frepen

spenge und gleichen Schnitte fich bem Jiele zu nas ben, wagten fie kunkliche Sprünge und verloren das Ziel aus bemaSekthe. Um bewundert zu werden, schmückten sie alles aus, und machten, gleich eiteln Wakern, das Werf durch deu Schwuck unkenntlich, und durch wisige Zierrathen rathfisch haft. So sind die vorwesslichen Warte der Alten gelegentlichellesachen gewesen, daß ihnen die Reuern nicht gleich fommen können.

Bielleicht ift.in ber Art, wie bie Alten bie Runfte der: Poefie und Berebfamfeit getrieben und barinven. menr beitet haben, auch eine Urforbe enthalten, wasum ibnen bie Rennen marbfteben maffen. Wie bei-Sentiaten fie Wire: Weifterfinde? Bielleicht bief in iftrem Bebenfrunden am eine fle beit Weife berech andre Alebeiten erschatt batten? Arbeiteten fie bladt, weil ad the Amt mit fich brachte, ober nicht vielmeht. sweil Rein ber Arbeit: ihr Bergminen futhten ?: 21sbeiteren fie blog, meil es ihre einne Ehre, ihr anfin Micher Chanafter erforberte, ober mielmehr jatoeil Se Mich eine Chre barans machten, ihre Gutache, ib Jaem Baterfande, bemaguten Gufchninche: ein Ainfe Sanget erwerben? Datten fie tem bie Mbficht, ber Menge ju gefallen. mber ben Rennern? nur ibren Reiten, ober anch bem fünftigen? Esife gin uvent aflicher Unterschied unter bem Wortgange bar Arbeiten, chie wir freywillig; und die wir etak Pflicht, die wir sous einem innerlichen Juge, und bie wir nur unfens. Minnhes megen, bie wir aus einem frenen und fein iber Schanbeit bet Gache gerührten Beifte, mitbliffe mir 3. 43 4

wir mie einem matten Geifte, ber von! bei Mothwenbigfeit gepeiniget wird, feinem Umte genag ja thun, unternehmen. Es ift ein unenblicher Unter fchieb au arbeiten , weil man fich gefchitet: baju fühlt, und ju arbeiten, woll est bie Citefteit. bie Mobe perlangt; zu arbeiten, wenn man mill, und fo lange man will, und zu arbeiten, weil man'feb nen Unterhalt bedurch erweten. ober anbri nic brige Abstichten erreichen will; und blog batum in ber Arbeit nicht nachzulaffen, weil man biefe noch Ein Baff fty von Matur moch nicht erreicht bat. fo groß, wenn er ben feinen Unternehmungen burch Sorgen, burch Mangel, burch bie Furcht eines unbilligen Spottes, burch bie laft verschiebnet Arbeiten gefeffelt wird, fo wird er fich nie genun erheben; und indem er fich erhebt, wird er mutet ber schweren Burbe wieber finfen. Er wirb einem Belbheren gleichen, ber Muth, Geschicflichfeit und Bolf ju einem Treffen, aber nicht bie Erlaubnif bat, ein Treffen ju magen.

Man weis, wie langfam die Alten arbeiteten, wie forgfältig fie ihre Werte ausbesserten, wie willig sie ber Erits Geher gaben. Wer ben Tabel ber Alugen schent, wer sein Wert bes Geschmacks, das er mit Russe gearbeitet, nicht zu verschiednen Zeiten wieder vornimmt, ihm nicht die Fehler, die er in der ersten Dipe der Arbeit nicht bemerkte, entzieht, und die noch mangeluden Schonheiten giebt, der wird, wenigstens in großen Werken, keine Weisteristlicke hervorbringen.

Die

Die Alten liebten Gre Mutterfrache und Ehries ben barinne, nachbem fie fich von Jugend auf barinne genbt Batten. Die Romer lafen bie Briechen; abet nicht bloff, um griechisch ju febroiben, fondern im ihren Geift burch ben Geift ber Griechen gu beleben, und ihre Sprache burth bie Sprache ber Briechen zu bereichern. Biele von ben Renern faben in ihren erften Anbren alle Grachen, nur nicht Mre Mutterfprache gefaft. Wollen fie ben reifern Sahren fchreiben: fo binbert ihren Beift bie Denge der Sprachen, in bernt feiner fie fich leicht, naturdich , reich , fart und mannichfaleig genug auszubrucken wiffen. Und wenn bie Gelehrten eines Lanbes mehr in fremben Eprachen, als' in ber atige-Sobrnen Schreiben : fo muß nothwendig bie Muttelforache an Borten , an Musbruden und mannichfaltigen Wendungen, welche eben bie gnte Urt fu benten erft in die Sprache bringt, unausgebilbet und volltommen bleiben. Gefegt, es fruiben in einem folden Lande einige große Geifter auf: mas werben fie anfangen', wenn fle guthren Bilbeen feine Rarben, in ihren Gebanten feine Worte haben? Gollen fle mit einem male neue Borte, neue Deib bungen und Sugungen fchaffen, und fubn febir, um underftanblich ju werden? Bill man nicht billiffe fegen, was bie größten Renner gu behaupten pfle gen, baf bie Sprache ber Griechen und Romer ihrer neturlichen Eigenschaft wegen bie Sprachen bet heutigen Bolfer balb am Reichthume, balb an Ruris "halb au harmonie und an einer wohlflingenden Abwechselung

wechfelnug ber Sollen überteiffer fo Winte bie ben Bige Pocfie und Berebfambeit vielleicht: auch bestiet gen nicht fo fchen fcpn, als bie atte, weil bas Dite gel, beffen fie' fich bebienet, namlich bie Sprache gewiffer Schonheiten nicht fabig und ein fprabes Bache ift, bas oft ausspringt, wenn man bie Bib ber bes Beiftes bineinbruden will; bas bie mannich faitigen Buge und Wenbungen ber Gebanten nicht genau, nicht fein, nicht gart genug annimmt. Daß wir den oratorischen und poetischen Wohlflang bet Griechen und Romer, Die freve und fraftige Bers Roung ber Borte, in unfern Sprachen nicht haben; bag wir viele bon ihren Arten, eine Sache fun und lebhaft andjubrucken, in unfern Gprachen bermiffen, fcheint febr gewiß ju fenn. Und wenn wie Diefen Mangel nicht burch anbre Sibenbeiten er-Rben fonnen : fo wird er vielleicht nicht eine bott ben geringften Urfachen fenn, warum bie neutet Doche und Berebfamfeit ber alten weicht.

Die Sitten einer Ration haben einen großen Einstnß in den Geschmack, in die Lirt zu benken und zu schreiben. Nachdem die Sitten frey und gezwungen, gemäßigt ober ausschweisend, natürlich ober abertrieben sind; nachdem wird auch unser Geschmack umgebildet. Er nimmt die Figur der Sitten an. Wer in den Bergnügungen, in der Pracht, in der Hösslichkeit kein Maaß, keine Ordnung zu halten weis; der wird in seiner Art zu benken und zu schreiben ebenfalls unordentlich, ausschweisend und romanbaft werden. Sind nun vielleicht die Werke bet

Alden much deltwegem baffet, wall iste Sisten natürlichte, freyer, ablen gewasen find? Diese Frage ist schwer zu deantworten Jede Jek hat ihre Verderbnisse gestabt; das ist wahr: aber jede Zeit ist dach vieht so weichlich gewesen, als die andre; und niches All geschickter den Seist zu erkielen-als auf der einen Beite Weichlichkeit, und auf der andern, Widdheit der Sitten, oder eine felaussene Staatsverfassungen; In einigen vom diesen Ursachen, oder in allen zusammen genammen, muß die Schuld in den neuern Zeiten zu suchen senn, das sie in den schonen Wissenstein, haben servordringen können.

Bielleicht, laffen fich babon noch mehrere ang when; vielleicht glaubt man, baf bie Boefie und Berebfamfeit ift ben neuern Zeiten nicht genug große Bogenftanbe, noch erhabne Berehrer gefunben, ober baff fie burch feine folden Preife und Belohnungen aufgemuntert wonden, als in den Republifen bee 3ch weis nicht, ob biefe Ursachen wichtig find. In fo weit bie Poefie von ber Erbichtung lebts und aus ber Ratur Schopft', fann es ihr nie am Stoffe mangeln. Einige Quellen, bie Quellen bes Dauptcharaftere fennen erfchepft werben; aber fie find bis auf unfee Zeit nicht erschöpft worben. fo meit bie Prefie Berbienfte und Thaten, Selben und Patrioten befingt; in fo weit wird ihr jebes Habrhundert Tugenben und Thaten geben, , Birgile und Dorage gu erwecken. Und wenn bie Wen ihre Getter ebel beftungen haben; follten bie Meuern 21 22 2

Steuten ben Bott, ben unt bie Religion verbrerliche ter zeigt, ben David gottlich beftengen bety : wint untenblich erfinbitet befingen tonnen, wenn es ben unferer grage blof duf bie Grafte bes Gegenfianbes antame? Eben biefes läßt fich auch von ber Bethfamfeit fagen. Gollten bie hoben Wahrheiten ber Religion, welche bie mabre Rube"und bas Gluck des Seiftes in mehr als Einer Belt betreffen, we miger gefthicte fenn, große Robner gu bilben, als bie Borfalle por ben Gerichten ber Miten? Materie ber Meligion einem Soffnet, Tillotfon, Camrin, Dobbeim, Jerufalem, weniger Gelegenbeit berebt und groß zu fenn, ale bie Angelegenheiten bes Ctaats einem Demoffbenes, einem Cicero gaben? Gollten nicht vielmehr eben biefe Gegenftanbe bie neuern Rebner über bie Alten erheben ? 36 nicht bas Größte, bas Prachtigfte bet Berebfamfeit. felbft in ben Berfen ber Schrift, in ben Pfalmen und in ber Schreibart ber Propheten enthalten? Collten wir, wenn bie Frage von den Lobreben ift. feine Neberwinder, feine Regenten, feine Trajane, feine Briebrich Christiane halten, bie einen Cicerpi einen Plining beleben tonuten? Blubt nicht in berichiebnen Lanbern, in Franfreich, in Eugland, in ber Schweig, in Dannemart, bie gerichtliche Berebfamfrit und), wenn fie auch bafelbit eingefchrantter ift, als fie in beu Griechifchen und Romie fchen Republiken war? Doch menn wir auf bie geiftliche Berebfamteit allein feben wollen: fo mirb fle auch in Unfebung bed Großen, bes Erbabenen. 65 bes

Des Sullerunben ; Den! Booping bode ber weltlichen bavon cragen komen. ....

Go bemuthigend: welleicht biefe Bebanfen fin bie neuern Beiten finder fo burften fie und boch gan nicht ben Mnth und Eifer benehmen, in ber Dichte funft und Berebfamfeit, gleich bem Alterthame, groß gu merben. Dein, fle follen und lebren, bag bie Sinberniffe, bie und bon bem Gipfol ber Alten entfernen, to groß fie auch find, boch nicht untberwindlich find." Gie follen und mit ber Sochachtung gegen bie Alten maleich ben fisten Wunfch, die eble Efferfiecht, es ihnen nachtuthun, einfloffen. Gie follen uns auf die Bahn jurucke weifen, auf welcher es ienen gluckte, in ben Tempel ber Unvergeflichfeit Die Alten find allerbings unfre Lebreinzugeben. meifter in ben fchonen Biffenschaften. Wir wollen also dankbar senu, und von ihnen lernen; wir wollen und ihre Sprache forgfaleig befannt muchen; und in ihre Beiten, in ihre Gitten verfegenge ibre Absicht ben ihren Werten erforschen, und fie barnach prufen; ihre Schonbeiten bemerten, fublen, bewundern, auswendig behalten, nachahmen. Bir wollen und burch ihren Beift erhiben und beleben. und burch ihren Gefchmack ben unfrigen verbeffern. Aber konnen wir nicht ju bankbar, nicht auf eine ungereimte Art bantbar fepn? Ja, wenn wir fie zu fnechtisch nachahmen. Wir tonnen ungerecht gegen bie Ratur, gegen uns felbft werben, wenn wir unfern eignen Geift verbrangen, um ben ibrigen mit ungefchichter Danb an gine Stelle ju feten. **Gie** 

Sie bildeten die Ratur mit einer leebenswürdigen Leichtigfeit und forgfältigen Genaufgfeit noch ; biees finden muffen wie ibnen folgen. Allein bie Ratur fft unerschopflich an Reichthumern, unendlich an Begenftanben, und biefe bruden fich auf taufenbfache Met in unfern Belftern ab. Wie muffen es alfo niche genng fenn laffen, nur ble Alten nachjudbmen. Die Ratur war ihre Lehrmeifterinn; und fo foll fie auch Die unfrine fewn! Wir muffen es nicht bloß ben #16 ten dleich' thun wollen , und ihnen mir Schritt vor Schritt folgen, wir werben fonft eben besmegen unter ihnen bleiben. Wir haben mehr zu magen. Gie gu ubertreffen, fen unfer Biel, wenn wir es auch nie. erreichen; auf biefe Art werben wir ihnen wenig-Rens gleichen. Bas that Birgil; fachte er nicht ben Domer, ben Theocritus ju übertreffen, mo er jie Aberfreffen war? Bas thaten bie Plantus, bie Se renge, wenn fe ben Ariftophanes, ben Menanber por Augen hatten? Bas that Cophofles, mit bems Mefthibus verglichen? Was thaten Gophofles und Euripibes, bie gugleich lebten ? Bollten fle alle auf Eine Mrt, auf eben biefelbe Urt fchen fenn? Wollte Cicero nichts fenn, als was Demofthenes war? Bir werben ben gludlichften Weg wahlen, wenn wir bie Coonheiten ber großen Manner in Ginet Battung vereinigen, wenigstens in Gebanten vereis nigen', im ein vollfommnes Bitb bes Schonen in haben, bas uns entguce, und um bie Rubnbeit gebe, unfre eignen Rrafte ju verfuchen. Go wahfte Sturis, als er ben Crotoniaten eine Selena malen mollte.

wollte, die guffien Schanbeiten zu feinem Muften und entwarf aus einzelnen hauptzügen der Schöne heit burch seinen Seift ein vollkommues Werf den Ratur und Kunft.

Es giebt in bem Reiche ber schonen Wiffenschaften, wie auf ber Erblugel, unangebaute, auch gang unenthectte Gegenben; und fein-großes Genie barf verjagen, bag es nichts neues werbe unternehmen 230 war bas chriftliche Belbengebichte por den Milsonen; das Gloverische vor dem Glos ver; bos Comisthe por dem Boileau und Pope a Mt la Sontaine nicht annnthiger, als Phádeus; Me Molieve nicht lachender als Tevens, und feiner als Plaums: Bo mar ehebem die Art ber Gebichte, bie Sontenelle und unter bem Mamen ber Schafen gebiehte gegeben bat? Wo waren bie Melaniben, bia Convernanten, Die Drakel, the de la Chauffee und Saint . Joix fie werden hieffen? Wo maren die Clawiffen und Grandifone, ebe Richardfon fchrieb? Aber vielleicht verwumbert man fich, daß ich nur Auskinder nenne. Saben die Deutschen feine eine helmifchen Benfpiele, Die und Duth machen foum ten? Saben fie feinen Big, feine Berebfamfeit, feine Merte bes Gefchmarts? In verfchiebnen Gattungen ber Berebfamfeit, in verschiebnen Arten ber Poefie find auch wir in biefem Jahrhunderte glucklich gewesen. Deutschland bat feine Wosheime, feine Sagedorne, feine Schlegel gehabt; und wer lennt nicht bie noch lebenben Scribenten, reelche bie Gore unfer Zeiten find? Es feheint, bas gunftige gabr-

Bahrhunbert bedegetem Befcommit fen für bie Btus Schen erfditenen, lundichabe infombenhoit bais fichibliche Borurtheil vertrieben, bas fie ehebem janich gehalten; bas Borurtheil, ald ob bie fchonen 2915 Senschaften fich mit ben Geschäfften beis Stunes /mit fen Arbeiten großer Memter micht vertingen, itis als ob man makig: fenn muffe, im wikig zu fets. Der Geiff, ber de ber Berebfandeit und Boefie ftricht. Breicht auch in Befchafften unb Offentlichen Beite. mungen. England mit Grantpaidt fen beit an ihnen Sofen in ihren: größten Stantsmilunen oft bie neife. grichften . Geribenten ihrmundeit: :Both bie Wult Spaucht fine wenig gute Schriftifuller; aber ber G. Sehmart bebarf Lenner und Beftenber. Diennimitelt er in Deutschland flegen, wenn ibn bie Groffen in Die Cobincten ber Birften, und bie Belehrten in bie -Bofelifchaften bed burgerlichen Lebens einführen. Dann:wird der Aberglaube in ben schonen Wiffensichteften versichwinden; und bie Repeten in bem Ge-Minnacke: Dien wird bad Grobe und Plumpe nicht mehr får bad: Matheliche, bas, loete nicht mehr får dant Leichte, bas Genoungene nicht mehr für bas !Reine; man wied wiftige Spotterenen, frengetfterisfiche Einfalte ; ungefittete Gemaibe nicht mehr für Bis, für Balg, für Munterftit, fombern für bas, rmas fie find, für Berwegenheit, Lollfühnheit und Amberfchautheit halten. Sommerben felbft Weistheir und Tugend mit bem Goldimacte wachfen; und je mehr wir biefe burch ben Dienft ber schonen 2016freschaften ju beforbern fuchen, beste weiner unt rúbm-

adhinlicher wird ber Gefcontall interden." Unbift mehr Danner, mit Safenten, Wiffenfchaften ulib Bofthmackt begabt, thre Rrafte unbahren Bielf bet Bermoleung offentlicher Gefthaffen tolbnien?wenbens und je mehr bie Burften felbft, burch Befthmed und diffenfchaften jur Lieba bes Befchmarte und See Migenschaften gehilbet, Minner, bie eben fo gelf Sand Talente nind Biffittfchaft), ale burch Rech fligeffenheit imb Bugend finb, ubfflichen, vorgieblik timb jus Bermhlitting offentliches Softhaffte regebine -toordens: " dafte mille isterden mitht mur bie Gefthaffle minte bet Geat flibft: birben ngembienen gafeitbette Sefte mehr mith auch sie Biebe und ber Beftinnate für bie Biffenfchafsen ben jeben Biation towethe uith menbreitet werheit. त के शिख्योंकी के जोता के : Wieski affor Durchlandstinfter Chitiffafe, miebiel hat nicht bie glicfliche Anton Abret Bach-Am fild bie Wiffenfthaften unti ber Lindes iberen: Elle -Birfelben würdigen, won bem Gebichebund ber Bobforge, bie Sie ihnete gnabigft ungewiffen laffen, Wit dem Sifer; mit bett'Sie fich bie Refittudgiberfelben tauf eine Günfen for rubunlicht. Abt Cotherben, ifte und : Fhaftig ju boffens a Wolche ighletticher Ansfrichtet?! Melche allgameinte Erwartungenel. in D baß. Gott Re erfallen molle! Di bag er ben Geift Gero glormitdigen herrn Baters gang und annigehate auf Ihmete einhen laffe!: Dann: find fie erfüllt; biefe Erwitsungen; bann find bie beilfamen Sprichlige, mit benen fich ber bentigen Borlefungen angefangen, durch Sie undefibet. Ja, Genidigfter Chutfürst,

Fürft, das Bepfpiel Dere glorenkebigfen heirn Baters, bes Renners und Befchugers ber Runfit auch Wiffenfthaften ; bas Bepfpiel Dero Durchtinch sigften Fran Mutter, ber Rennerinn und Befchügel windirber Runftej: ber Wiffenschaften und bed: 60% febmacis, a ber glutilichen Berfufferinn geiftlieichet Berfe; ban Benfpiel bes breibmurbigften Abulins Matorby ides Remers und Beftifisers ber Wiffen fchaften, muffe Dero Gifer für bie Aufnahme bet Dinte fent Bitteratur it: Dess Ennbew finnutrbar Seleben: Ihrien muffe bie Chre wordehaben fann, baffr tuen ban gibiefliche Jahrhunbert ber Bitteruters, de mie ingrices, in Rour von Engufted printes in Srantreich won Enbwig XIV Senannt, in Geristen con Ariebrich August, bem Cofne griebrich Chaifthadeid benenne : unburie muffe te Dere Beinten in großen und rechtschaffnen Dadinern gut Bemeatingeber Gefthaffia, juin fore bet Edillen mun Midabumien, und jur wurdigen Erhebung Deeb farfilichent Werdienfte; Dero Weitheit und Duttend mangeln. Wie groß, sagt Ghucht wie graft if der, fo weife ift; aber wer Gott farchtet, aber Den iff Miemand! Diese boppelte Sobeit, Durchlauchtinfter Churfirft und Berr, biefe hobeit ber Beisheit und Gottesfurcht, fen, wie fie es Schon ist ift, immerbar Dero Berbienft, Dero Grofe, und in einer langen ruhigen Regierung, ber Gegen Dero laube?

Und Sie, lehrbegierige Junglinge biefer Afabemie, wie konnten Sie bas Glud, in folchen Zeiten gebob-

- Digitized by Google

gebobren gu febe, und unfer einem folieben Afriken fich ben Wiffenschaften zu widmen, ::ribanlicher nus wenden; wie fonnten Sie Ihren, Dant für bad Blud bes heutigen Cages wurdigen geigen, als wenn Gie von beute an, felbft bund bas Menfpiel Sibred jungen Silrften ermantert, mis nebem inrib werbonpelten Gifer fich boffeeben, tolbtidt; einnech ariffe; Ihrem Surften umb ben Betrelaubraning 21 Blad mic . Batec und Lehrer biefetifffebenide, mie fonnen wir baufbnret für tie Chre fenn, Die amfer: Marft. ben Biffenfafgeben erguigt ; bautbaner für bie gnabine Gegenwert und Aufmer Wamfeit, banenien Inflie Bemühangen in bitfen: Sagentabermaff gewiebiget bat, ald wenn wir unferk liffer verbos welt. bem Runften und:bem Baterianberfolche nib liche rechtschaffne Donner gu bilden in Bott wolle amfre Mebeiten beginden, unt umfein hoffnungib wollen Frieften mit iRnaft nus ber Johnmadhtiglich audriffen, und ben laugent Leben, bill langent lie Beng materiich erhalten!: and the real of the second A . 1811 -

e en en entre Anticker

mile and founding courses come



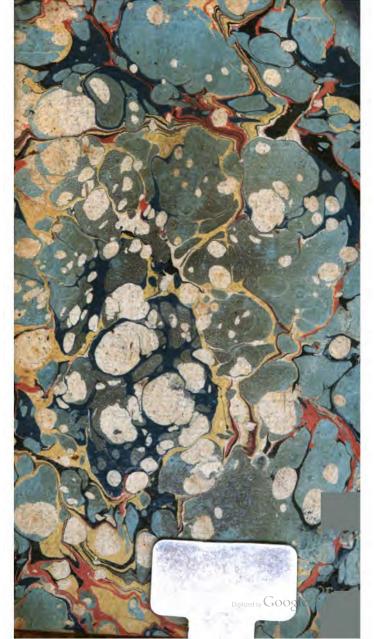

